



# Die bulgarische Zollpolitik seit 1878.

## Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

hohen philosophischen Fakultät

der

Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen

vorgelegt von

Kaltscho Kaltscheff

aus Osman-Pazar.

Tag der mündlichen Prüfung: 22. Dezember 1911.

NÜRNBERG.

Buchdruckerei von Benedikt Hilz.

1912.

Digitized by the Internet Archive in 2015

Meiner lieben Freundin
Fräulein Bojana Mintschewa
in Verehrung gewidmet.

Verfasser.

## Inhalt.

|     |                                                                 | Seite |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Die | türkischen Kapitulationen                                       | 5     |
| Der | Berliner Vertrag von 1878                                       | 14    |
| Die | handels- und die zollpolitischen Verhältnisse Bulgariens gegen- |       |
|     | über dem Auslande nach dem Berliner Vertrage von 1878           | 17    |
| Die | Handelsverträge von 1897                                        | 36    |
| Die | Zollpolitik seit 1905                                           | 68    |
| Die | Handelsverträge                                                 | 79    |
| Die | Wirkung der Zollpolitik seit 1906                               | 95    |

#### Die fürkischen Kapitulationen.

Die Verträge, mit welchen die Hohe Pforte in der Zeit ihrer Allmacht freiwillig an die Europäer gewisse Rechte und Privilegien abtrat, von denen den christlichen europäischen Staaten das Recht auf eigene Gerichtsbarkeit das Wichtigste war, sind bekannt unter dem Namen Kapitulationen.

Die Kapitulationen in der Türkei verdanken ihre Entstehung dem Zusammenwirken zweier Ursachen:

- 1. Dem Unterschiede zwischen asiatisch-mohammedanischer und europäisch-christlicher Kultur. Die mohammedanische Gesetzgebung ist eine religiöse. Die Quelle der rechtlichen Organisation des muselmanischen Staates bildet der Koran, welcher unermüdlichen Krieg gegen alle Nichtgläubigen lehrt. Der Mohammedaner soll niemals mit dem Nichtgläubigen in Frieden leben; er kann nur von Zeit zu Zeit Waffenstillstand eintreten lassen.
- 2. Der Bestrebung der europäischen Ansiedler sich eine gewisse Exterritorialität zu schaffen <sup>1</sup>.

Die große Freundschaft zwischen Franz I. und Sultan Suleman I. hatte zu einem Friedens-, Freundschafts- und Handelsvertrag geführt, welcher in der Form von Hatischerif im Jahre 1535 veröffentlicht wurde.

Trotzdem Sultan Suleman I. auf sich selbst vertraute und trotzdem die Lehre des Koran lehrt, daß die mohammedanischen Herrscher mit den christlichen Herrschern keine Verträge abschließen sollen, da diese dadurch auf den Fuß einer vollkommenen Gleichheit gestellt würden,

Vergl. Raphael Kalep, Die Konsulargerichtsbarkeit in Bulgarien auf Grund der Kapitulationen mit der Türkei, S. 39.

welches mit den Vorschriften des Koran und noch mehr mit seiner Auslegung unvereinbar sei, so vollzog er bis zu diesem Jahre die Kapitulationen. Diese beziehen sich nur auf Taten, welche er nach seinem Willen ohne jedes Hindernis bewilligte oder vernichtete, aber trotz allem schloß er im Jahre 1535 den Vertrag ab, welcher die Unterschrift der beiden Herrscher trug und in dessen Text die Rechte und die Verpflichtungen der Kontrahenten klar dargelegt waren <sup>2</sup>.

Infolgedessen tragen die Kapitulationen von diesem Jahre den Charakter bilateraler Verträge. Sie sind nicht als einseitiger Wille des muselmanischen Herrschers anzusehen, sondern als völkerrechtliche Verträge mit bindender Kraft für beide Kontrahenten. Von nun an hatten die christlichen Mächte das Recht. Vorrechte und Immunitäten kraft Vertrages zu verlangen. Der Vertrag lautete, daß er nur für die Dauer der Regierung des Sultans Suleman in Geltung bleiben würde; deshalb mußten mit dem Regierungsantritte eines neuen Herrschers die Kapitulationen von diesem erneuert werden. Und in der Tat wurde nach seinem Tode dieser Vertrag einige Male erneuert und nach Abschluß des Friedens zu Belgrad wurden im Jahre 1740 die zweiten großen Kapitulationen mit Frankreich abgeschlossen, in denen alle Rechte und Privilegien der alten Kapitulationen in 85 Artikeln ausgedrückt wurden<sup>3</sup>. Ihre Gültigkeit lautete auf ewige Zeiten.

Der Vertrag von 1740 wurde am 15. Juni 1802 erneuert und am 29. April 1861 wurde ein Handels- und Schiffahrtsvertrag abgeschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. A. Ljaptscheff, Zu den bevorstehenden Handelsverträgen in der "Zeitschrift der bulgarischen ökonomischen Gesellschaft", VII. Jahrgang, Nr. 6, 5, 3, 8, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dr. Kon. Baicoiano, Geschichte der rumänischen Zollpolitik seit dem 14. Jahrhundert bis zum Jahre 1874.

Inzwischen hatten auch andere europäische Staaten Verträge mit der Türkei abgeschlossen<sup>4</sup>.

So schloß England im Jahre 1580 mit der Hohen Pforte die ersten Kapitulationen, jedoch wurden sie nach kurzer Zeit außer Kraft gesetzt, später aber, in den Jahren 1606, 1622, 1662, wieder erneuert.

Am 16. August 1838 ist der sogenannte Posonby-Vertrag abgeschlossen worden, welcher in Balta-Liman unterzeichnet wurde. Von diesem Vertrag wird später die Rede sein.

Im Jahre 1718 wurde zwischen Österreich-Ungarn und der Hohen Pforte ein Vertrag abgeschlossen, welcher durch die Verträge von 1739 und 1784, sowie durch den Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 10. Mai 1886 erneuert wurde.

Mit Deutschland kam erst am 22. März 1761 ein Freundschafts- und Handelsvertrag zustande, welcher auf den Prinzipien der bisher geschilderten Kapitulationen beruht. Durch den Vertrag vom 22. Oktober 1840 zwischen Preußen und dem Zollverein einerseits und der Hohen Pforte andererseits wurden alle vorherigen Verträge, namentlich derjenige von 1761 bestätigt und auf die Mitglieder des deutschen Zollvereins ausgedehnt. Im Jahre 1862 schloß der Zollverein einen neuen Handelsvertrag.

Im Jahre 1779 ist es zu einem Vertrage zwischen Rußland und der Türkei gekommen, welcher in den Jahren 1792, 1812, 1833 erneuert wurde.

Dann ist der Handelsvertrag vom 30. April 1846 und jener vom 3. Februar 1862 zu erwähnen, welche alle früheren, erworbenen Mächte bestätigen.

Ein Handelsvertrag zwischen den Vereinigten Staaten

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das Regime der Kapitulationen und die Handelspolitik der Balkanstaaten von A. Ljaptscheff in der "Zeitschrift der bulgarischen ökonomischen Gesellschaft", Jahrgang VIII, Nr. 6 und Nr. 7. Die Konsulargerichtsbarkeit in Bulgarien auf Grund der Kapitulationen mit der Türkei von Raphael Kalep.

Amerikas und der Pforte kam im Jahre 1830 zustande. Alle erworbenen Vorrechte der Vereinigten Staaten sind bestätigt in dem Handelsvertrage vom 25. Februar 1862.

Des weiteren sind Handels- und Schiffahrtsverträge mit Italien, Belgien, Spanien, Griechenland, Dänemark, Portugal, Schweden und Norwegen abgeschlossen worden.

Als Grundlage und Vorbild aller Kapitulationen dienen die französischen von 1535 und 1740.

Mit den Kapitulationen waren die Europäer bestrebt, möglichst viel Rechte und Privilegien zu erwerben. Unter diesen kommen hauptsächlich folgende in Betracht:

- 1. Freiheit und Sicherheit des europäischen Handels und der Schiffahrt, sowie Herabsetzung der Zölle und Zollerleichterungen.
- 2. Die Befreiung von inländischen Kopfsteuern, "Haradsch" und Abgaben.
  - 3. Konsulargerichtsbarkeit.
  - 4. Die Zusicherung der Meistbegünstigungsklausel.
- 5. Die Bestimmung, daß Waren, wenn sie einmal mit Einfuhrzöllen belegt sind, völlige Abgabenfreiheit genießen sollten.
- 6. Schutz der persönlichen Freiheit und des Eigentums etc., etc.

Es ist klar, daß diese Verträge zwei verschiedene Stoffe behandeln. Sie regelten einerseits das Niederlassungswesen und die Exemtionen der Ausländer von der inländischen Gerichtsbarkeit, andererseits enthielten sie Vereinbarungen, die sich auf die Handels- und Verkehrsverhältnisse der europäischen Staaten zur Türkei bezogen.

Die Kapitulationen vom Jahre 1740 lauteten dahin, daß sie für ewige Zeiten in Geltung bleiben würden. Da es aber in der Natur der Sache liegt, daß Vereinbarungen betreffs des Handels und Verkehrs nicht auf unbeschränkte Zeit geschlossen werden können, weil sich die wirtschaftlichen, sowie die technischen Lebens-

bedingungen mit der Zeit verändern, so wurde es im Anfang des 19. Jahrhunderts notwendig, zwischen Kapitulationen und Handelsverträgen einen Unterschied zu machen.

Die Bestimmungen der Kapitulationen wurden erneuert und sind fast unverändert bis zum heutigen Tage geblieben, wogegen die Bestimmungen der Handelsverträge, besonders diejenigen, die sich auf die Zölle beziehen, vielfach verändert wurden.

Die wichtigsten Handelsverträge, welche die Türkei im 19. Jahrhundert abgeschlossen hat, sind zwei: "Der Handelsvertrag vom 16. August 1835, welcher durch den englischen Gesandten Posonby abgeschlossen und in Balta-Liman bei Konstantinopel unterzeichnet wurde, und 2. der französische Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 29. April 1861.

Infolge des — Ende der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts mit Rußland geführten — Krieges, sowie anderer Umstände halber war die Türkei in große finanzielle Not geraten. Sie mußte ihre Einnahmequelle stärken um dieser Not abzuhelfen und sie hatte versucht, den Binnenhandel durch große Steuern einträglicher zu machen. Es wurde angeordnet, daß die türkischen Handelsleute, die in den europäischen Ländern gekauften Waren mit einem Zollstempel (Damgah) versehen lassen mußten, wofür eine Abgabe von 2—3 % vom Werte derselben zu zahlen war 5.

Die neue Besteuerung war aber diesen Vertragsbestimmungen zuwiderlaufend und selbstverständlich wurde seitens der betreffenden Mächte Protest erhoben. Aber die türkische Regierung schützte vor, daß diese von ihr getroffene Bestimmung ausschließlich den Küsten-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vergl. Konstantin J. Baicoiano, Geschichte der rumänischen Zollpolitik seit dem 14. Jahrhundert bis 1874, S. 66.

handel berühre und da dieser zum Binnenhandel gehöre, so müsse er den türkischen Händlern gesichert bleiben.

Diese Besteuerung wurde so oft erhoben, als Waren von einem Stapelplatz zum anderen verschickt wurden. Die Rückwirkung dieser neuen Besteuerung auf die importierenden Länder läßt sich leicht denken. Auf Grund der Bestimmungen früherer Verträge waren die europäischen Kaufleute berechtigt, die von ihnen eingeführten Waren nach Zahlung des vorgeschriebenen Zollsatzes von 3 % zu Wasser oder zu Land zu versenden wohin es ihnen beliebte, ohne daß eine andere Steuer oder ein anderer Zoll auf dieselben Waren erhoben werden durfte.

Laut den Bestimmungen der Kapitulationen war die Ausfuhr frei, ausgenommen davon waren nur einige wenige für den Lebensunterhalt der Bevölkerung sehr wichtige Artikel. Aber unter dem Vorwande, den inländischen Bedarf zu decken, dehnte die türkische Regierung das Ausfuhrverbot auf fast alle Ländererzeugnisse aus. Nur einigen Körperschaften und Regierungsbeamten wurden Erlaubnisscheine zum Verkauf erteilt, durch welches Vorgehen die Ausfuhr ein Monopol für diese wurde. Allerdings konnten europäische Kaufleute solche Scheine auch erwerben, aber nur gegen Zahlung von 10, 20, sogar bis zu 50 % im Werte der Waren, wodurch sie aber von der Zahlung des traktatmäßigen Ausfuhrzolles von 3 % nicht befreit wurden.

Der englische Handel wurde von diesen Maßregeln am meisten betroffen und Großbritannien war es auch, welches sich die erdenklichste Mühe gab, diese Angelegenheit durch einen Handelsvertrag zu regeln. Nach langen Verhandlungen kam der erwähnte sog. Posonby-Vertrag im August 1838 zustande. In demselben wurde der Türkei zwar das Recht der höheren Besteuerung zugestanden, aber für England bot der Vertrag große Vorteile, in dem alle den fremden Handel beeinträchtigenden Besteuerungen, sowie ferner alle denselben beschränken-

den Maßregeln endgültig aufgehoben wurden. Nach Abschluß dieses Vertrages gestaltete sich die Verzollung folgendermaßen: Für die Einfuhr wurde der Zollsatz um 2 % erhöht, sodaß von nun ab 5 % vom Werte der Waren gezahlt wurden. Es wurde jedoch festgesetzt, daß als Grenzzoll wie bisher 3 % zu gelten hatten, während die anderen 2 % als Zuschlagstaxe gewährt wurden, um die Türkei für die Aufhebung der inneren Besteuerung zu entschädigen. Der Ausfuhrzoll wurde von 5 % auf 12 % vom Werte festgesetzt. Die Zuschlagstaxe von 3 % galt als Kompensation für die aufgehobene Besteuerung des Binnenhandels. Diese Zuschlagstaxe konnte entweder beim Ankauf der Waren entrichtet werden, oder aber erst zur Zeit der Ausfuhr. Für den Transitverkehr zu Lande wurde der Türkei eine Gebühr von 3 % gewährt, während die Waren, welche auf dem Wege nach dem Schwarzen Meere den Bosporus passierten, nach wie vor von jedem Zoll befreit blieben.

Der Zoll sollte nach einem Zolltarif erhoben werden, welcher von einer gemischten Kommission ausgearbeitet und von 7 zu 7 Jahren auf Wunsch eines der Kontrahenten revidiert werden sollte. In den allgemeinen Bestimmungen war festgelegt, daß die Türkei diesen Vertrag allen europäischen Mächten gegenüber in Anwendung bringen sollte. Auch Österreich schloß sich mit der Note vom 15. August 1839 dem englischen Vertrage an bis zur Abschließung eines speziellen Handelsvertrages. Es bemühte sich aber, für seinen Handel auf der Balkanhalbinsel besondere Vergünstigungen zu erlangen. Doch gelang ihm dies nicht und es schloß daher eine provisorische Konvention unter der Bedingung ab, daß die alten Handelsvertragsbestimmungen in Kraft bleiben sollten und zwar für die Walachei, Moldau, Bosnien, Herzegowina.

Die hohe Verzollung der Ausfuhrwaren beschränkte den Handel der europäischen Staaten mit der Türkei. Im Jahre 1860 hat der englische Gesandte S. H. Bulwer den übrigen europäischen Gesandten in Konstantinopel den Vorschlag gemacht neue Verhandlungen, zum Zwecke der Vereinbarung neuer Handelsverträge mit der Türkei, einzuleiten.

Der Vorschlag lautet: daß der Einfuhrzoll von 5 % auf 8 % vom Werte erhöht und der Ausfuhrzoll von 12 % auf 8 % ad valorem vermindert werden sollte. Jedes Jahr sollte der letztere aber um ein Prozent vermindert werden, bis er nach 9 Jahren definitiv verschwinden würde. Da aber über den englischen Vorschlag viele Verhandlungen geführt werden mußten, die lange Zeit in Anspruch nahmen, bis es zu einer Verständigung kam, so benutzte Frankreich inzwischen die Gelegenheit und schloß am 29. April 1861 einen Handelsund Schiffahrtsvertrag ab. Dieser enthielt folgendes: Die Meistbegünstigungsklausel: alle mit der Zeit erworbenen Rechte und Privilegien wurden erneuert und ferner:

1. der Einfuhr- und Ausfuhrzoll auf 8 % vom Werte festgesetzt, jedoch mit der Modifikation, daß der Ausfuhrzoll jährlich um 1 % verringert werden sollte, bis derselbe im ganzen nur 1 % betragen würde;

2. der Transitzoll für alle die Türkei passierenden Waren wurde für die Dauer von 8 Jahren auf 2 % festgesetzt, um von da ab auf 1 % reduziert zu werden;

3. die Einfuhr von Salz, Tabak und Kriegsmunition in allen Formen wurde verboten.

Die der Zollbemessung zu Grunde zu legenden Wertschätzungen mußten von einer gemischten Kommission ermittelt und auf Wunsch auch nur einer der Vertragsparteien alle 7 Jahre neu geregelt werden.

Die übrigen europäischen Staaten hatten sich dem französischen Vertrage angeschlossen. Der Vertrag sollte sich erstrecken auf alle Gebietsteile der Türkei, auf ihre Provinzen, also auch auf Serbien, die Moldau, die Walachei, Bosnien und Herzegowina und sollte bis zum

1. März 1890 in Geltung bleiben. Mit Bezug auf die erste Bestimmung verdient hervorgehoben zu werden, daß Österreich gegen die Anwendung des 8 % igen Einfuhrzolles auf die türkischen Provinzen Serbien und Rumänien, sowie auch in Bosnien und Herzegowina Protest einlegte und die Beibehaltung des 5 %igen Zollsatzes in Serbien und Rumänien und eines 6 %igen Zollsatzes in Bosnien und Herzegowina durchsetzte. Die Türkei bemühte sich nach dem Ablauf der Handelsverträge von 1861-1862 neue abzuschließen, aber ihre Bemühungen blieben erfolglos und bis zum heutigen Tage sind diese Verträge in Geltung. Im Jahre 1900 gelang es der Pforte eine Erhöhung des bestehenden Einfuhrzolles um 3 % durch-Als Ursache dieser freilich erfolglosen Bemühungen der Türkei neue Handelsverträge abzuschlie-Ben, ist der Wunsch der Hohen Pforte zu nennen, mit der Erneuerung der Handelsverträge günstigere Bedingungen zu erlangen, um sich größere Geldmittel zu verschaffen, weil die Finanzverhältnisse der Türkei sich immer ungünstiger gestalteten.

Nur mit Deutschland kam es am 26. August 1890 zu einem Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag auf 21 Jahre, der der Türkei größere Konzessionen auf zollpolitischem, sowie auf dem Gebiet der inneren Besteuerung gewähren sollte <sup>6</sup>.

Der Vertrag kam aber nicht zur Wirksamkeit, da er nur auf Grund der Meistbegünstigungsklausel Deutschland gegenüber in Kraft gesetzt werden durfte, alle übrigen europäischen Staaten hätten aber dem Beispiele Deutschlands folgen müssen. Diese schlossen sich aber nicht an 7.

Nachdem wir einen geschichtlichen Überblick über die

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vergl. A. Ljaptscheff, Zu den bevorstehenden Handelsverträgen in der Zeitschrift der bulgarischen ökonomischen Gesellschaft, Jahrg. VII, Nr. 6, S. 701.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vergl. Dr. Christo Abadjeeff, Die Handelspolitik Bulgariens.

Kapitulationen und Handelspolitik der Türkei gewonnen haben, wollen wir weiter die Zoll- und Handelsbeziehungen Bulgariens gegenüber dem Auslande unter dem Einflusse der türkischen Kapitulationen und Handelspolitik erwähnen.

#### Der Berliner Vertrag von 1878.

Das Fürstentum Bulgarien wurde infolge des russisch-türkischen Krieges von 1877 von der Türkei losgerissen. Der Berliner Kongreß hat es im Jahre 1878 aus einer osmanischen Provinz zu einem konstitutionellen Fürstentum unter Oberhoheit der Hohen Pforte umgewandelt. Nach dem Artikel 13 des Berliner Vertrages wurde südlich vom Balkan eine Provinz gebildet unter dem Namen Ostrumelien, welche unter der direkten politischen und militärischen Autorität des Sultans blieb, aber bei administrativer Autonomie. Um ein besseres Verständnis über die Zollverhältnisse Bulgariens zu der Türkei und Ostrumelien zu ermöglichen, erscheint es angezeigt, kurz einige Daten aus der politischen Entwicklung des Landes nach der Befreiung Bulgariens zu geben, welche von Einfluß auf die Gestaltung seiner Zollverhältnisse gewesen sind.

Die oben genannte Provinz Ostrumelien wurde von einem christlichen Generalgouverneur geleitet, welcher verfassungsmäßig 5 Jahre im Amte bleiben sollte. Als solcher war Aleko Pascha gewählt. Die übrigen Mächte gaben auch ihre Zustimmung. Ende Mai 1879 war der ernannte Gouverneur nach Philipoppoli gekommen, war aber infolge seiner sehr zweideutigen Haltung nicht sehr beliebt und infolgedessen wurde am 7. Mai 1884, als seine fünfjährige Verwaltung abgelaufen war, der bisherige

Direktor des Inneren, Gawrail Krestewitsch, zum Generalgouverneur von Ostrumelien ernannt. Aber mit dem Regierungsantritt des neuen Gouverneurs waren die Zustände in Ostrumelien unhaltbar geworden, denn der Generalgouverneur erwies sich als ein allzu willfähriges Werkzeug in den Händen des russischen Generalkonsuls Sorokin. Die Direktoren übten einen sehr großen Einfluß auf den schwachen Gouverneur Krestewitsch aus und es gelang ihnen, denselben zu verleiten, alle national gesinnten Beamten abzusetzen. Die Willkürherrschaft der Genossenschaft verfehlte nicht, in Ostrumelien eine tiefgehende Bewegung hervorzurufen, denn die Bulgaren des Fürstentums und aus Ostrumelien wurden in ihren Hoffnungen auf ein einiges, nationales "Großbulgarien" getäuscht. Es wurde allseitig die Notwendigkeit des Anschlusses der Provinz Ostrumelien an Bulgarien gepredigt. Es wurde auch von einem ehemaligen Finanzdirektor nachgewiesen, daß die autonome Verwaltung weit mehr koste, als wenn beide Bulgarien miteinander vereinigt wären, und daß die schlechte finanzielle Lage das Land rettungslos dem Ruin entgegenführen müsse. Am 6. August 1885 bildete sich ein geheimes Komitee zur Vereinigung beider Bulgarien, dessen Vorsitz ein gewisser Stoianow übernahm. Am 17. September begab sich Kapitän Panica nach "Tschirpan", wo er die Vereinigung beider Bulgarien proklamierte und andere folgten in vielen Städten seinem Beispiele. Der Plan der Verschworenen ging dahin, aus allen aufständischen Dörfern und Städten die Bewaffneten in der Nacht vom 17. zum 18. September in Philipoppoli zu vereinigen. Der begeisterte Ausruf aller Bulgaren war: "Es lebe die Vereinigung und der bulgarische Fürst Alexander."

In der Nacht vom 18. September 1885 wurde der türkische Gouverneur gefangen genommen und sofort nahm eine provisorische Regierung, bestehend aus 8 Personen, die Verwaltung in die Hände, verkündete die Vereinigung mit Bulgarien und rief Alexander zum Fürsten beider Bulgarien aus 1.

Fürst Alexander nahm das neue Land in Besitz und benachrichtigte die Vereinigung der beiden Staaten, daß er in einem telegraphischen Rundschreiben die europäischen Mächte aufgefordert hätte, die Union anzuerkennen. Die Tat des Fürsten Alexander hatte in ganz Europa einen ungünstigen Eindruck gemacht. Bulgarien war von allen europäischen Mächten verlassen, auch selbst von Rußland, welches alle in der bulgarischen Armee in Dienst stehenden russischen Offiziere heimberief. Die Pforte wandte sich an die Großmächte um Schutz und am 28. November 1885 wurde eine Botschafterkonferenz berufen, um die Ereignisse in Rumelien zu prüfen. Nach dem Beschlusse der Konferenz sollte die Hohe Pforte einen kaiserlichen Kommissär als interimistischen Verwalter Ostrumeliens ernennen und gleichzeitig sollte eine Kommission aus Delegierten der Mächte die rumelische Verfassung nach Maßgabe des Berliner Vertrages revidieren. Die Kommission kam in Philipoppel zusammen, kehrte aber bald nach Konstantinopel zurück, da ihr Aufenthalt dort unmöglich war. Die Pforte sah sich gezwungen, selbst mit der bulgarischen Regierung in Verhandlung zu treten und das Resultat dieser Verhandlung war der bulgarisch-türkische Vertrag von Tophane vom Januar 1886, nach welchem Fürst Alexander zum Gouverneur von Ostrumelien ernannt wurde. Nachdem die beiden Bulgarien erklärten, die Vereinigung mit Gut und Blut zu verteidigen, wurde von Serbien der Krieg an Bulgarien erklärt. Serbien wollte einen Sieg über Bulgarien davontragen, aber es hatte sich getäuscht, da die Österreicher den Kampf in Serbien verbaten, sodaß es zu gar keiner Entscheidung kam und die Bulgaren nur die moralischen Sieger blieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. K. Sretschek, Fürstentum Bulgarien.

Der Krieg endigte mit dem Friedensvertrag von Bukarest vom 3. März 1886. Nach dem Kriege wurde Fürst Alexander abgesetzt durch den Einfluß Rußlands auf die bulgarische Regierung. Das Volk wählte ihn aber begeistert wieder, doch da Rußland seine Zustimmung dazu nicht gab, so dankte der Fürst selbst ab. Als Nachfolger des Fürsten Alexander wählte die Veliko Sobranje zu Tirnorow den Fürsten Ferdinand.

### Die handels- und die zollpolitischen Verhältnisse Bulgariens gegenüber dem Auslande nach dem Berliner Vertrage von 1878.

Nach der Abtrennung Bulgariens aus dem Territorium des fürkischen Sultans blieben nach dem Berliner Vertrage, Art. VIII, die mit der Türkei geschlossenen Kapitulationen in den losgetrennten Teilen weiter bestehen. Da aber der Artikel VIII des Berliner Vertrages für die Entwicklung des Handels und der zollpolitischen Verhältnisse des Fürstentums gegenüber den europäischen Mächten von Wichtigkeit ist, so werden wir ihn erwähnen. Er lautet: "Die Handels- und Schiffahrtsverträge, ebenso wie alle Konventionen und Abmachungen, die zwischen den fremden Mächten und der Pforte geschlossen wurden und heute in Kraft sind, werden in dem Fürstentum Bulgarien aufrecht erhalten und keine Änderung wird darin hinsichtlich irgend einer Macht vorgenommen, bevor diese nicht ihre Zustimmung dazu gegeben hat. Kein Transitzoll wird in Bulgarien auf die durch das Fürstentum gehenden Waren erhoben. Die Angehörigen und der Handel aller Mächte werden auf dem Fuße einer vollkommenen Gleichheit daselbst behandelt.

Die Immunitäten und die Privilegien der fremden Untertanen, sowie die Rechte der Jurisdiktion und des Schutzes der Konsuln, sowie sie durch Kapitulationen und die Gebräuche festgestellt sind, bleiben in voller Kraft, solange sie nicht mit Einverständnis der interessierten Parteien modifiziert worden sind."

So hatte Bulgarien alle von der Türkei abgeschlossenen Handels- und Schiffahrtsverträge, die Konventionen und Abmachungen, sowie auch die Kapitulationen übernehmen müssen. Eine selbständige Handels- und Zollpolitik zu führen, konnte das Fürstentum Bulgarien erst mit Ablauf der Handelsverträge beginnen, die die Hohe Pforte im Jahre 1860 abgeschlossen hatte und deren Gültigkeitstermin das Jahr 1890 war.

Der oben erwähnte Art. VIII. des Berliner Vertrages kommt ausschließlich für diese Frage in Betracht. Er hat aber für Bulgarien keine glückliche Interpretation gefunden und wurde Veranlassung zu verschiedenen Auslegungen. Die europäischen Staaten waren einig über die Frage, daß das Recht Bulgariens, selbständig Handelsverträge abzuschließen, ausschließlich von der Einwilligung der Signatarmächte abhänge. Sie stützten sich auf die Rechte und die Privilegien der Kapitulationen, die sie mit der Zeit von der Türkei erworben hatten, und welche durch diesen Artikel auch in Bulgarien für ewige Zeiten in Geltung bleiben sollten. Österreich-ungarischerseits behauptete man die Fortdauer der türkischen Verträge auch noch nach deren Ablauf. Die Auffassung des Art. VIII des Berliner Vertrages ist ganz falsch, denn wie wir schon im 19. Jahrhundert gesehen haben, ist es notwendig, zwischen Handelsverträgen und Kapitulationen einen Unterschied zu machen. Was aber die Handels- und Schiffahrtsverträge betrifft, war es klar, daß die schon abgeschlossenen Verträge zwischen der Türkei und europäischen Mächten und die damals noch in Kraft befindlichen Handels- und Schiffahrtsverträge

laut Art. VIII auch in Bulgarien bis zu ihrem Ablauf in Geltung bleiben sollten.

Und weiter folgte Bulgarien dem Beispiele Rumäniens, welches auch wie Bulgarien durch die Handelsverträge der Türkei gebunden war, aber doch Handels- und Schiffahrtsverträge zuerst mit Österreich-Ungarn und dann mit den übrigen europäischen Staaten abgeschlossen hatte, trotzdem der Pariser Vertrag von 1856 dieses ausdrücklich verboten hatte. Dasselbe war mit Serbien der Fall, welches nach dem Ablauf der türkischen Handelsverträge selbständige Verträge im Jahre 1891 abschloß.

Unter europäischen Staaten verstehen sich alle fremden Mächte inklusive Griechenland, aber mit Ausnahme Rumäniens und Serbiens, welche bis zum Berliner Vertrage an die von der Türkei abgeschlossenen Verträge gebunden waren.

Nach der Befreiung Bulgariens konnte das junge Fürstentum nur mit den Balkanstaaten (Rumänien, Serbien und der Türkei) und den Staaten, die keine Handelsverträge mit der Türkei abgeschlossen hatten, selbständige Zollpolitik treiben.

Für die serbischen und rumänischen Waren in Bulgarien wurde das von der Türkei übernommene Zollregime fortgesetzt. Da aber die Waren serbischen und rumänischen Ursprungs in dem türkischen Zolltarif nicht vorgesehen waren, so wurde von dem bulgarischen Finanzministerium im Jahre 1882 ein Zolltarif für die Einfuhrwaren von Serbien, Rumänien und der Türkei, sowie auch von den Staaten, die keine Handelsverträge mit der Türkei abgeschlossen hatten, mit spezifischen Zöllen ausgearbeitet, welcher mit fürstlichem Ukas am 27. Dezember 1883 bestätigt wurde. Dieser Zolltarif sollte auf Grund 8 %igen Zolls vom Werte der Waren zusammengestellt werden.

Da aber die Einfuhrwaren von Serbien, Rumänien und der Türkei, wie Tabak, Wein, Lederwaren, Holz-

waren, gewöhnliche Seife, Wollwaren etc., auch in Bulgarien erzeugt wurden, so war ihre Schätzung hoch bemessen, damit die Einfuhr höherem Zoll unterliegen sollte, als die in dem türkischen Zolltarif festgesetzten 8 % vom Werte. Und tatsächlich war die Schätzung so hoch, daß die bulgarische Regierung eine Verordnung ausgab, wonach alle bulgarischen Waren, die zur Verarbeitung ins Ausland gingen, wenn sie wieder in Bulgarien eingeführt wurden, nicht dem Zolltarif unterliegen, sondern nach ihrem wirklichen Werte eingeschätzt werden sollten. In der Tat wurden die Waren mit solchen autonomen Zöllen, serbischen, rumänischen und türkischen Ursprungs verzollt.

Die zollpolitischen Beziehungen Bulgariens mit Serbien haben die folgende Wechselgestaltung gezeigt:

Von 1879 bis zum Jahre 1883 wurden die serbischen Einfuhrwaren mit 5 % des Wertes verzollt. Aber in diesem Jahre wurde der Zolltarif von 1882 angewendet, der im Oktober desselben Jahres außer Kraft gesetzt wurde, um aber anfangs April schon wieder aufgenommen zu werden 1. Nach dem serbisch-bulgarischen Kriege führte die serbische Regierung eine Zolltaxe (Obrt genannt) von 5 % des Wertes ein auf alle im Umlauf befindlichen Waren, welche den Charakter einer inneren Besteuerung trug. Da aber bulgarischerseits diese Besteuerung als eine willkürliche Erhöhung der Zölle angenommen wurde, so verordnete die bulgarische Regierung am 1. März 1887, daß die Einfuhrwaren von Serbien noch mit einer Zolltaxe von 5 % des Wertes verzollt werden müßten<sup>2</sup>. Es sollte ein halbes Jahr ablaufen, bis die bulgarische Regierung sich über das Wesen dieser Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tschakaloff, Die Handelsverträge Bulgariens von 1897 in der "Zeitschrift der bulgarischen ökonomischen Gesellschaft", Jahrgang VI, Nr. 2, S. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. Ljaptscheff, Zu den bevorstehenden Handelsverträgen in der Zeitschrift der ökonomischen Gesellschaft, Jahrgang VII, Nr. 7, S. 493.

steuerung verständigte und die nachträglich eingeführte Zolltaxe von 5 % aufhob.

Im Jahre 1884 wurde bulgarischerseits eine wirtschaftliche Annäherung zwischen Bulgarien und Serbien versucht, sogar wurde der Vorschlag für eine Zollunion gemacht, aber die Serben nahmen diese Idee nicht an. Dann im Jahre 1888 hat die serbische Regierung die Initiative übernommen, um einen Handelsvertrag abzuschließen und es wurden bereits Verhandlungen geführt, die aber erfolglos blieben. Aber schon im Jahre 1892 wurde von der serbischen Regierung diese Frage wieder erwähnt, nunmehr aber von Bulgarien abgelehnt.

Endlich mußten die Regierungen der beiden Staaten ernstlich auf diese so wichtige Frage eingehen und im Jahre 1895 traten sie in Verhandlungen wegen Abschluß eines Handelsvertrages. Ein solcher kam am 17.—30. Februar dieses Jahres zustande.

Die handels- und zollpolitischen Beziehungen Bulgariens gegenüber Rumänien waren denselben Wandlungen unterworfen wie in Serbien, nur mit dem Unterschied, daß in Rumänien die 5 % ige Zolltaxe nicht zur Anwendung kam.

Obgleich Bulgarien von dem Berliner Vertrag als ein Vasallenfürstentum unter der Souveränität des Sultans bezeichnet wurde, konnte das Fürstentum eine selbständige Handelspolitik führen und autonom die Zölle auf die türkische Einfuhr erhöhen. Die Geschichte der zollpolitischen Verhältnisse gegenüber der Türkei besteht aus einer Reihe Wandlungen, deren Ürsache einerseits in der wirtschaftlichen Unabhängigkeit Bulgariens und andererseits in dem Einfluß der politischen Ereignisse zu suchen ist.

Durch einen Erlaß vom 7. Juli 1879 wurde die Einfuhr aus der Türkei für zollfrei erklärt. Da aber der bulgarischen Ausfuhr nach diesem Lande nicht die gleiche Behandlung gewährt worden war, wurde nach einem

Gesetze vom 9. Mai 1880 die Einfuhr von Mazedonien und der Türkei einer 8 %igen Wertverzollung unterzogen. Wie für die rumänischen und für die serbischen Einfuhrwaren nach Bulgarien von 1883 der autonome Zolltarif mit den spezifischen Zollsätzen angewendet wurde, so fand dieser Tarif auch Anwendung für die türkische Einfuhr. Im Oktober 1883 wurde dieser Tarif beseitigt und durch die 8 %ige Wertverzollung ersetzt. Dieser Zustand der Dinge dauerte bis April 1884, in welchem Jahre er wieder eingeführt wurde, um ihn im Februar 1897 durch einen 5 %igen Wertzoll nach dem Marktpreise zu ersetzen. Eine Ausnahme machten die gebrannten geistigen Getränke, der Tabak, das Salz und das Pulver.

Am 22. Februar 1888 verordnete die bulgarische Regierung, daß die Einfuhrwaren aus der Türkei keiner Verzollung unterliegen sollten. Am 15. April desselben Jahres folgte dagegen eine Verordnung, welche die türkische Einfuhr einem 8 %igen Zolle unterwarf. Die Zollverwaltung des Fürstentums Bulgarien und diejenige Ostrumeliens war keine einheitliche, sondern der politischen Trennung entsprechend bildete jedes Land auch zoll- und handelspolitisch ein Gebilde für sich. Im Jahre 1881 kam zwischen Ostrumelien und Bulgarien ein Abkommen zustande, durch welches der gegenseitige Verkehr zwischen beiden Landeshälften zollfrei war, mit Ausnahme der bulgarischen Spirituosen, des Salzes und des Viehes, die einem Zoll von 8 % vom Werte unterlagen, und der Waren rumelischen Ursprungs, wie Tabak, Salz und geistige Getränke, die derselben Zolltaxe unterworfen waren. Für die letzteren mußten zudem die zur Zeit bestehenden Akzisen in Nordbulgarien entrichtet werden.

Als Hauptbedingung, um zu diesem Abkommen zu gelangen, mußte die ostrumelische Regierung das Versprechen geben, die Erlaubnis von der Hohen Pforte zur zollfreien Einfuhr für bulgarisches Groß- und Kleinvieh zu erwirken. Aber Ostrumelien konnte seinem Versprechen nicht nachkommen. Die bulgarische Regierung kündigte deshalb das Abkommen von 1881 und wandte vom 21. April 1884 ab den Zolltarif mit den spezifischen Zollsätzen vom Jahre 1883 an.

Aber noch im Oktober desselben Jahres kam ein Abkommen zustande, wonach die ostrumelische Ausfuhr nach Nordbulgarien mit Ausnahme des Tabaks und des Salzes, für zollfrei erklärt wurde, während der Wein und die geistigen Getränke einer 10 %igen Akzise unterliegen sollten. Bezüglich der Wertschätzungen wurde verabredet, daß ein Oka Wein mit 0,20 und ein Oka Spiritus mit 1 Frank bewertet werden sollte. Laut diesem Abkommen sollte die Ausfuhr Bulgariens einschließlich Groß- und Kleinviehes, in Ostrumelien Zollbefreiung genießen. Gleich nach der Vereinigung Ostrumeliens mit Nordbulgarien, und zwar am 7. September 1885, erließ das Finanzministerium eine Anordnung, wonach die Zollämter an der Grenze der beiden Landesteile aufgehoben werden sollten. Dieser Anordnung folgte am 11. und 17. September desselben Jahres eine zweite, laut welcher der Handel zwischen Rumelien und Bulgarien für zollfrei erklärt wurde. Am 16. September wurden an der Grenze zwischen Ostrumelien und der Türkei Zollämter errichtet, an denen die türkischen Einfuhrwaren verzollt werden sollten. Es wurde also das Zollterritorium des Fürstentums bis zu der politischen Grenze der vollendeten Vereinigung ausgedehnt. Mit ihren Anordnungen hatte sich die bulgarische Regierung sehr beeilt und der neugeschaffene Zustand blieb zunächst unentschieden, da es noch fraglich war, welche Stellung die Türkei und die Signatarmächte einnehmen würden.

Durch das Bestreben geleitet, die Verhältnisse freundschaftlich zu ordnen, beseitigte die bulgarische Regierung alle ihre früheren Anordnungen und erließ am 1. Januar 1886 den Befehl, daß türkische Einfuhrwaren mit der Bestimmung nach Südbulgarien Zollfreiheit genießen sollten. Um aber zu bestätigen, daß die Waren tatsächlich türkischen Ursprungs seien, mußten sie mit einem Zertifikat versehen werden. Durch eine Verordnung desselben Jahres (12. Februar 1886) bestimmte die bulgarische Regierung, daß die aus europäischen Rohmaterialien gearbeiteten türkischen Waren nur in der Höhe des Wertes der Rohmaterialien verzollt werden sollten, wogegen die europäischen Einfuhrwaren, auch wenn sie durch die Türkei oder durch das Fürstentum Bulgarien in Ostrumelien eingeführt wurden, den landesüblichen Zöllen unterlagen. Die Türkei beseitigte die alten tarifarischen Zollsätze von 1860, sodaß die Verzollung auf Grund der Marktpreise erhoben wurde. Diese Verzollung war günstiger für die Händler, weil die Preise aller Waren ziemlich gesunken waren. Eine Ware, deren Bestimmungsort Ostrumelien war, zahlte, wenn sie in Bulgarien verzollt wurde, viel mehr, als wenn sie an der ostrumelischen Grenze dem Zoll unterworfen worden wäre, denn dort wurde die Einfuhr nicht nach dem Zolltarif von 1860, sondern nach dem Marktpreise verzollt, wie er in der Türkei war. Besonders mißlich war es bezüglich der europäischen Waren mit Bestimmungsort Südbulgarien, wenn sie durch die Türkei eingeführt wurden. Sie unterlagen einer doppelten Verzollung, einmal beim Passieren des türkischen Territoriums, denn die Türkei sah fortdauernd Ostrumelien noch als eine türkische Provinz an, und zweitens bei ihrer Einfuhr in Ostrumelien.

Am meisten waren die französischen Manufakturwaren beschwert, welche den Weg über Konstantinopel machten, von wo sie nach Ostrumelien versendet wurden. Sie wurden hier einer zweiten Zollabgabe unterworfen. Deswegen war Frankreich der erste Staat, welcher mit einer Depesche vom 2. März 1885 durch seinen Gesandten in

Sofia und Konstantinopel protestierte und erklärte, daß es den türkisch-bulgarischen Abmachungen hinsichtlich der Regelung der zollpolitischen Fragen Ostrumeliens sich nicht anschließen könne, ehe nicht die Zollämter an der türkisch-ostrumelischen Grenze aufgehoben seien.

Die Gesandten von Österreich, Italien und Deutschland unterstützten den französischen Protest. Infolge dieses Druckes seitens der Signatarmächte hob die bulgarische Regierung durch einen Erlaß vom 23. Februar 1886 a. St. die Einfuhrzölle für solche europäische Waren in Ostrumelien auf, welche durch die Türkei eingeführt wurden.

Aber die europäischen Waren, welche durch die Türkei eingeführt wurden und Ostrumelien passierten, um nach Nordbulgarien zu gelangen, wurden von den Zollabgaben nicht befreit, auch wenn sie schon in der Türkei verzollt worden waren. Nach dem Vereinigungsjahr geschah in Bulgarien die Verzollung, wie schon betont, nicht nach dem Marktpreise der Waren, wie es in der Türkei der Fall war, sondern nach den alten Zollsätzen von 1860. Es war günstiger für die europäischen Waren mit dem Bestimmungsort Ostrumelien, den Weg über Konstantinopel zu nehmen, erstens weil die Preise aller Waren ziemlich gesunken waren und zweitens weil dieser Weg billiger war. Um aber die Schäden zu beseitigen, welche diese Verzollung brachte, erließ die bulgarische Regierung eine Verordnung, wonach die Einfuhr einem 8 %igen Wertzoll nach den Marktpreisen unterliegen sollte.

Bei der schlechten türkischen Zollverwaltung konnten die nordbulgarischen Ausfuhrwaren über Ostrumelien in der Türkei als ostrumelische Waren eingeführt werden und selbstverständlich zollfrei, während die türkischen Ausfuhrwaren in Nordbulgarien die ordnungsmäßigen Zölle entrichteten, an speziell zu diesem Zwecke errichteten Zollplätzen (Tatar-Pazardschick und Schiphs).

Dieser Zustand konnte nicht lange dauern, da er von der türkischen Verwaltung bemerkt wurde, und deshalb verordnete sie am 10. Juni 1886, daß an der türkischostrumelischen Grenze eine Zollinie zu errichten sei. Die bulgarische Regierung billigte diese Maßregel und von nun ab wurden die nordbulgarische und ostrumelische Einfuhr in der Türkei einer Verzollung unterworfen. Die europäischen Waren, welche in der Türkei verzollt waren, wurden zollfrei in Ostrumelien eingeführt.

Das Fürstentum Bulgarien und die Türkei handelten mit ihren zollpolitischen Maßregeln ganz autonom. Die zollpolitische Trennung Ostrumeliens von der Türkei war eine vollzogene Tatsache, nur stand noch ihre rechtliche Anerkennung seitens der europäischen Mächte aus.

Nach dem türkisch-bulgarischen Vertrag von Tophane vom Januar 1888 sollten die finanziellen Fragen einer türkisch-bulgarischen Kommission übertragen werden. Die Zollfrage war eine von diesen. Es wurde eine Kommission ernannt; jedoch mußte diese die Verhandlungen bald unterbrechen wegen der Umwälzung in Bulgarien vom 9. August 1886. Die Bestrebung der bulgarischen Regierung war die Anerkennung des am 7. Juli 1887 gewählten Fürsten Ferdinand seitens der europäischen Mächte zu erlangen. Um aber die Verwirklichung dieses Zieles zu erleichtern, sollten alle schwebenden internationalen Fragen bezüglich Bulgariens ausgeglichen werden. Laut den Bestimmungen des ostrumelischen organischen Reglements war Ostrumelien verpflichtet, jährlich einen Tribut von 185 000 türkischen Pfund an die Pforte zu Diese Summe sollte der Kasse der türkischen Staatsschulden zufließen, deren Verwaltung von Europäern geleitet wurde, die Vertreter der türkischen Kreditoren waren. Nach dem Vereinigungsjahr aber wurde dieser Tribut nicht mehr entrichtet, sodaß allein die türkischen Kreditoren zu leiden hatten.

Die europäischen Mächte unternahmen es, diese

schwebende Tributfrage zu ordnen und veranlaßten die bulgarische Regierung, jährlich einen Tribut von 130 000 türkischen Pfund zu zahlen, von denen die Einnahmen aus den ostrumelischen Zollämtern einen Bestandteil bildeten<sup>3</sup>. Die Türkei hatte nach dem ostrumelischen organischen Reglement das Recht, diese Einnahme in ihre eigene Kasse fließen zu lassen.

Durch ein Gesetz vom 17. Dezember 1887 übernahm Bulgarien diese Verpflichtung. Die Einnahmen aus den ostrumelischen Zollämtern wurden der Türkei entzogen und nach langem Zögern sah sich die Türkei gezwungen, mit einem Schreiben vom 15. April 1885 ihre Zustimmung zur vollzogenen Lösung der ostrumelischen Zollfrage zu geben.

Auf Grund dieses Schreibens erließ die bulgarische Regierung die Verordnung vom 15. April 1888, wonach alle europäischen Waren ohne Rücksicht darauf, ob sie in der Türkei bereits verzollt waren, sobald sie in Ostrumelien eingeführt wurden, einem 8 % igen Wertzoll unterliegen sollten.

Nachdem wir die zollpolitischen Verhältnisse zwischen Bulgarien und den Balkanstaaten erörtert haben, wollen wir jetzt die handels- und zollpolitischen Beziehungen des Fürstentums zu den europäischen Staaten, welche Handelsverträge mit der Türkei abschlossen, untersuchen. Die Staaten, die in Betracht kommen, sind: England, Österreich-Ungarn, Deutschland, Rußland und Italien. Erst mit dem Ablauf der türkischen Handelsverträge, deren Termin 1890 war, konnte das Fürstentum Bulgarien neue Handelsverträge ohne Mitwirkung des Souveräns abschließen.

Aber schon durch das bulgarische Gesetz vom 17. Dezember 1887 war die bulgarische Regierung ermäch-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vergl. Nikola Piperoff, Die finanzielle und Handelsfrage zwischen Bulgarien und der Türkei, S. 59.

tigt worden, in Verhandlungen wegen Abschlusses von Handelsverträgen mit den oben genannten Staaten zu treten.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind folgende:

- 1. Die Regierung wird ermächtigt, beim Abschlusse von Handelsverträgen Abweichungen von den bestehenden Zolltarifen zu machen, falls solche unabweisbar erscheinen, um auch für den Export von bulgarischen Industrie- und Landwirtschaftserzeugnissen nach den betreffenden Ländern Konzessionen zu erlangen.
- 2. Hierbei hat sie eine Erhöhung der Zölle auf diejenigen Einfuhrartikel anzustreben, durch deren Konkurrenz jede Entwicklung der lebensfähigen und aufwärtsstrebenden einheimischen Produktionszweige lahmgelegt wird.
- 3. Die zum Abschluß gebrachten Handelsverträge können, nachdem sie die Genehmigung des Ministerrates und ihre Bestätigung durch fürstlichen Ukas erlangt haben, sofort in Kraft gesetzt werden.
- 4. Die Handelsverträge müssen aber in der nächsten Session der Sobranje zur Beratung und Zustimmung vorgelegt werden.

England war der erste Staat, welcher seine handelsund zollpolitischen Beziehungen mit Bulgarien neu geregelt hat mit der am 14. November 1889 abgeschlossenen Konvention, deren Bestimmungen lauteten:

- 1. Die nach Bulgarien eingeführten englischen Waren unterliegen einer 8 %igen Verzollung ad valorem, wobei zu bemerken ist, daß hinsichtlich des Transportes und in jeder anderen Beziehung die Klausel der meistbegünstigten Nation streng beobachtet wird. Außerdem entrichten dieselben eine ½ %ige Zuschlagstaxe für Hafenund Kaibauten und statistische Gebühren, sowie alle Gemeindeabgaben (Oktrois) in dem landesgesetzlichen Umfange.
- 2. Spirituosen, Tabak, Salz, Pulver und alle übrigen Artikel, welche den Landesgesetzen gemäß der Verzeh-

rungssteuer unterliegen oder Monopolgegenstände bilden, haben außer den im vorhergehenden Paragraphen vorgesehenen Gebühren die Abgaben zu entrichten, welche durch die den Gegenstand regelnden besonderen Gesetze festgestellt sind.

3. Die nach dem vereinigten Königreiche eingeführten bulgarischen Bodenprodukte oder Industrieerzeugnisse unterliegen den nämlichen Abgaben, denen die gleichen Produkte der meistbegünstigten Nation unterworfen sind.

Das vorliegende Abkommen tritt am 1./13. Januar 1890 in Kraft und wird bis zum 1./13. Januar 1891 aufrecht erhalten. Falls einer von den Kontrahenten bis zum 1./13. Oktober 1890 von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt es bis zum 1./13. Januar 1892 in Wirksamkeit.

Dem englisch-bulgarischen Abkommen schlossen sich auch die übrigen europäischen Staaten an. So Deutschland durch Notenwechsel vom 13. Mai 1890, Frankreich und die Schweiz durch Notenwechsel vom September 1890, Österreich-Ungarn durch Notenwechsel vom 17. Oktober 1890, Italien und Belgien usw.

Laut den Bestimmungen des Handelsabkommens mit England sollten von den englischen Einfuhrwaren in Bulgarien ein 8 %iger Wertzoll nach den Marktpreisen erhoben werden, also die hohen, alten zolltarifarischen Wertschätzungen beseitigt werden. Unter der Einführung dieses Zollregimes hatte das fiskalische Interesse zu leiden; so sollten nach einer Berechnung des Finanzministeriums die Einnahmen sich jährlich um 500 000 Frank vermindern.

In diesem Handelsabkommen konnte die bulgarische Regierung nicht die handels- und die zollpolitischen Prinzipien durchsetzen, von welchen das Gesetz vom 17. Dezember 1887 durchdrungen ist. Das Bestreben Bulgariens war, selbständig und unabhängig von der Türkei Handelsverträge abzuschließen und autonom auf dem Gebiete der inneren Besteuerung zu handeln. Und in der Tat, nach dem Artikel 2 des englisch-bulgarischen Abkommens hatte das Fürstentum das Recht, die englischen Einfuhrwaren allen inneren Steuern zu unterwerfen.

Es soll aber noch erwähnt werden, daß nach dem Abkommen zwischen Bulgarien und Österreich-Ungarn die Einfuhr von Österreich-Ungarn von der inneren Besteuerung befreit blieb.

Die Handels- und Zollbeziehungen Bulgariens zu den europäischen Staaten blieben bis zum 31. Dezember 1894 in Kraft.

In dieser Zeitperiode unterlag, wie wir schon betont haben, die Einfuhr nicht den alten zolltarifarischen Wertsätzen, sondern einem 8 %igen Wertzoll von den Marktpreisen der Waren. Diese Art der Verzollung war sehr nachteilig für die bulgarische Staatskasse.

In der Zeitperiode von 1883—1889, als also die Einfuhr einem 8 %igen Wertzoll nach dem alten Zolltarif unterlag, betrug der Zoll auf je 100 kg 5,82 Frs., während in der Zeitperiode von 1890—1894, als also die Verzollung nach den Marktpreisen der Waren erhoben wurde, der Zoll auf je 100 kg 3,30 Frs. betrug. Die Zolleinnahmen in der letzten Periode hatten sich relativ um 27,5 % verringert.

Deshalb beauftragte das Finanzministerium noch am 30. Mai 1894 den Minister des Äußeren, dem englischen Gesandten mitzuteilen, daß das Fürstentum die Absicht habe, neue Handelsabkommen auf Grund 12 %igem Einfuhrzolles abzuschließen, widrigenfalls Bulgarien den alten Zolltarif wieder in Kraft setzen würde.

Die englische Regierung erklärte sich bereit, auf eine Erhöhung des Einfuhrzolls von 8% auf 10½% des Wertes einzugehen. Österreich-Ungarn machte den Vorschlag einer Erhöhung des Einfuhrzolls auf 12½%, aber mit der

Bedingung, daß das Abkommen für 5 Jahre in Geltung bleiben sollte. Der österreich-ungarische Vorschlag wurde von der bulgarischen Regierung nicht angenommen, weil sie im Begriff war, nach zwei Jahren seine handelsund zollpolitischen Beziehungen mit allen europäischen Staaten durch endgültige Handelsverträge zu regeln, welche auf Grund eines autonomen, spezifischen Generaltarifes abgeschlossen werden sollten.

Am 22. Dezember 1894 gab die Sobranje ihre Zustimmung zur Verlängerung der Gültigkeit der bestehenden Abmachungen.

Nach langen Verhandlungen wurde zunächst zwischen Österreich-Ungarn und Bulgarien, durch Notenwechsel vom 5. Januar 1895 eine Verständigung erzielt, wonach der Einfuhrzoll mit der ½ % igen Zuschlagstaxe für Hafenund Kaibauten auf 10½ % festgesetzt wurde. Die anderen europäischen Staaten schlossen sich dieser Abmachung an. Zuerst England am 7. Januar 1895, Deutschland am 8. Januar 1895, Belgien am 9. Januar 1895, Frankreich und die Schweiz am 12. Februar 1895 und später Italien und Rumänien.

Am 30. Dezember 1894 wurde ein neues Akzisengesetz veröffentlicht, welches am 1. Januar 1895 in Kraft treten sollte. Die Waren, die diesem Gesetze unterworfen waren, waren vorwiegend ausländischen Ursprungs, so z. B. 100 kg Petroleum unterlagen 5 Frs. Akzise, 150 kg Kaffee und Kaffeesurrogate 50 Frs., 1 hl Bier 5 Frs., 100 kg Olivenöl und dessen zu Speisezwecken verwendbare Surrogate 10 Frs., 100 kg Zündhölzchen und Zündkerzen 100 Frs., 100 kg Tee 100 Frs., 100 kg parfümierte Seifen, Öle, Pomaden, Wässer, Puder 300 Frs., Stearin, Walrat und andere Luxuskerzen 100 kg 20 Frs., Spielkarten 1 Dtzd. Spiele 12 Frs., Fischkonserven aller Art 100 kg 50 Frs., schwarzer Kaviar 100 kg 100 Frs., konservierte Nahrungsmittel aller Art 100 kg 9 Frs., während für das heimische

Seesalz für je 100 kg 6 Frs. zu zahlen war. Zucker 100 kg 20 Frs. Rum, Liköre, Kognak, Bitter, Absinth etc. 1 hl 30 Frs., Spiritus, für jeden Grad des Alkoholmeters von Gay-Lussac 1 hl und Grad 0,75 Frs., Bonbons, Halva und alle Zucker oder zuckerhaltigen Waren 100 kg 70 Frs.

Durch seinen Gesandten in Sofia protestierte die österreich-ungarische Regierung am 2./15. Januar 1895 gegen dieses Akzisengesetz mit dem Vorgeben, daß es dem bestehenden Handelsabkommen widerspreche, nach welchem außer dem Zoll, inklusive der ½ % igen Zuschlagstaxe für Hafen- und Kaibauten von  $10\frac{1}{2}$ %, die österreich-ungarischen Waren nur noch mit Oktrois besteuert werden könnten, aber nicht mit Akzisen, welche die gleiche Wirkung wie ein Einfuhrzoll hätten.

Auch die übrigen europäischen Staaten wollten die Anwendung des Akzisengesetzes auf ihre Einfuhrwaren nicht zulassen, indem sie sich auf die in den Handelsabmachungen zugesicherte Meistbegünstigungsklausel stützten; sogar England, welches in seiner Handelskonvention von 1889 dem Fürstentum Bulgarien das Recht der freien Selbstbestimmung auf dem Gebiete der inneren Besteuerung zusprach, hatte dies nur unter der Bedingung getan, daß England die Klausel der Meistbegünstigung erhalte.

So konnte das Akzisengesetz nicht in Kraft treten. Um aber diese Frage zu erledigen, war der bulgarische Ministerpräsident in Wien eingetroffen, wo er mit der österreich-ungarischen Regierung zu einer definitiven Verständigung für die Akzisen und die Zölle kam. Es wurde in Wien am 27. April 1895 eine Nachtragskonvention abgeschlossen, in welcher zugleich die Grundlage für einen späteren definitiven Handelsvertrag geschaffen wurde. Die Bestimmungen dieser Nachtragskonvention sind die folgenden:

1. Es wird eine definitive Handelskonvention für die Zeit bis zum 31. (18.) Dezember 1903 auf Grund des Prin-

zips der Meistbegünstigung und mit Zugrundelegung eines durchschnittlichen 14% igen Wertzolles für die österreich-ungarischen Provinzen abgeschlossen, wobei die mit mehr oder weniger als 14% zu verzollenden Artikel namhaft zu machen sind.

Hinsichtlich der Akzisen werden Bulgarien im allgemeinen die gleichen Konzessionen gemacht wie Serbien. Die Sätze des bulgarischen Akzisengesetzes sind bezüglich der Artikel, an denen die österreich-ungarische Ausfuhr interessiert ist, zu binden, resp. für Kaffeesurrogate von 50 auf 20, für Zündhölzchen von 100 auf 30 und für parfümierte Seifen von 300 auf 50 Frs. pro 100 kg netto herabzusetzen.

- 2. Bulgarien ist berechtigt, vom 1./13. Januar 1897 an 14 %ige Wertzölle von der Einfuhr aus Österreich-Ungarn zu erheben, wenn der Abschluß der definitiven Handelskonvention sich über diesen Termin hinaus verzögern sollte.
- 3. Bis zum Zustandekommen eines Definitivums darf Bulgarien die Akzisen in ihrem landesgesetzlichen System und Ausmaße erheben, muß jedoch die unter 1. erwähnten Herabsetzungen jedenfalls nicht später als am 1./13. Januar 1897 durchführen 4.

Diese Nachtragskonvention enthält — wie zu sehen ist — die wesentlichsten Teile eines Handelsvertrages. Ein Vorteil für Bulgarien war die Bestimmung des Art. 2, wonach die bulgarische Regierung berechtigt war, die österreich-ungarischen Waren einem 14 %igen Einfuhrzoll zu unterwerfen, wenn bis zum 1./14. Januar 1897 kein Handelsvertrag zwischen Bulgarien und Österreich-Ungarn abgeschlossen wäre oder wenn die Verhandlungen sich noch in Schwebe befänden. Von diesem Rechte hat die

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vergl. die Handelspolitik Bulgariens von Dr. Abadjeff, S. 28 und Nr. 3 der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des österr. Abgeordnetenhauses, XII. Session, 1897, S. 28.

bulgarische Regierung Gebrauch gemacht und benachrichtigte alle fremden Staaten, daß vom 1./14. Januar 1897 von den Einfuhrwaren ein 14 %iger Zoll erhoben werde.

Die russischen und die französischen Regierungen stimmten dieser bulgarischen Zollmaßregel zu, während die englische durch ihren Gesandten in Sofia am 6. Januar 1897 erklärte, daß England nicht zulassen könne, die englischen Waren in Bulgarien einem 14 %igen Zolle zu unterwerfen, bevor es nicht die Einwilligung von England hätte, wie es in dem Berliner Vertrage vorgesehen sei.

Diesem Drucke mußte die bulgarische Regierung nachgeben. Sie benachrichtigte am 10. Januar 1897 die europäischen Gesandten, daß alle vor dem 21. Dezember 1896 nach Bulgarien versandten Waren und alle diejenigen, welche in einmonatlicher Frist eintreffen würden, einem 10½ % igen Zoll zu unterwerfen wären. Durch Schreiben vom 13. und 31. Oktober 1897 an die Zollämter verordnete das Finanzministerium, daß bei allen vor dem 4. Januar 1897 (also ehe es zu einer Verständigung mit England für die Erhöhung des Zolles auf 14% gekommen war) versandten englischen Waren, sowie bei denjenigen, welche bis zum 3. Februar 1897 eingetroffen waren, wenn sie mit einem 14% igen Zolle verzollt worden waren, die Differenz von 3½ % den Besitzern der Waren zurückgegeben werden sollte.

Am 21. Dezember 1896 wurde die Erhöhung des Zolles auf 14 % des Wertes durch das Gesetz bestätigt.

Unsere Ausführungen über die handels- und zollpolitischen Verhältnisse gegenüber dem Auslande in dem
Zeitabschnitt von 1879—1897 (besonders aber gegenüber
Ostrumelien und der Türkei) geben zu erkennen, daß die
Art und Weise der Verzollung eine systemlose gewesen
ist. Nach der Befreiung Bulgariens wurde zunächst an
dem zollpolitischen Verhältnisse mit den europäischen
Staaten nichts geändert, da die seitens der Türkei
mit den Mächten vereinbarten Zollsätze auch für

das Fürstentum Bulgarien maßgebend blieben. Doch erleichterte der Berliner Vertrag Bulgarien sehr, nach dem Ablauftermin der alten türkischen Handelsverträge selbständig Handelsverträge abzuschließen. Allerdings blieb dieses Recht von der Einwilligung der Signatarmächte abhängig, welche die Ausführungen aller diesbezüglich gefaßten Beschlüsse hindern konnte, da diese jede Modifikation des Fürstentums auf steuer- und zollpolitischem Wege nicht als ein Recht Bulgariens betrachteten, sondern als eine ihm verliehene Vergünstigung. Dagegen wurde in dem englischen Abkommen von 1889 resp. 1890 das Recht Bulgariens, autonom auf dem Gebiete der inneren Besteuerung zu handeln, anerkannt.

Da die fiskalischen Interessen des Fürstentums viel zu leiden hatten unter der wechselnden Verzollung der Einfuhrwaren, gelang es Bulgarien im Jahre 1895 eine Erhöhung des Einfuhrzolles von 8 % auf  $10^{1/2}$  % des Wertes festzusetzen.

Nach der Befreiung des Fürstentums sollte die bulgarische Regierung auf ihre wirtschaftlichen und finanzpolitischen Interessen teilweise verzichten, denn sie war vielfach vom Auslande abhängig. Aber sie blieb nicht untätig. Wir sahen deutlich in der untersuchten Periode. wie das Bestreben der bulgarischen Regierung dahin ging, ihre Zoll- und Handelspolitik selbständig und unabhängig von der Türkei mit dem Auslande zu regeln und staatrechtlich autonom zu handeln. Die Beschränkungen auf dem Gebiete der Handels- und Zollpolitik sowohl als auch auf dem der inneren Besteuerung für das kaum aus dem türkischen Joche befreite und noch nicht auf einem festen Boden stehende Fürstentum Bulgarien sind unbillig, denn jede Beschränkung ist von entscheidender Bedeutung für seine weitere Existenz. Das Streben immer vorwärts zu kommen und den Fortschritt stets vor Augen zu haben, dürfte ein starres Argument sein, Bulgarien aus diesen Beschränkungen zu befreien.

#### Die Handelsverfräge von 1897.

Die handels- und zollpolitischen Beziehungen Bulgariens zu den europäischen Staaten von 1890 (also als die alten türkischen Handelsverträge abliefen) bis zum Jahre 1897 wurden durch einjährige Konventionen geregelt. Die Nachtragskonvention vom 27. April 1895 zwischen Bulgarien und Österreich-Ungarn sollte die Grundlage eines späteren definitiven Handelsvertrages festsetzen. Schon am 26. September 1895 begannen die Verhandlungen zunächst mit Österreich-Ungarn wegen Abschlusses eines Handelsvertrages. Die Bestrebung der bulgarischen Regierung in den Verhandlungen war, die Zahl der mit Finanz- und Schutzzöllen zu belegenden Einfuhrwaren möglichst zu vergrößern. Als Resultat der Verhandlungen. welche mit wiederholten Unterbrechungen mehr als ein Jahr dauerten, kam am 9./20. Dezember 1896 ein Handelsvertrag zustande. Im Laufe des Jahres 1897 wurden mit Serbien am 6./18. Februar, mit Frankreich am 23. Mai/ 4. Juni und mit Rußland am 2./14. Juli Handelsverträge abgeschlossen. Am 28. Februar / 12. März 1897 wurde eine provisorische Konvention mit Italien abgeschlossen, welche ein Jahr in Geltung bleiben sollte, aber im Laufe dieser Zeitperiode verpflichteten sich die beiden Kontrahenten einen definitiven Handelsvertrag abzuschließen. Die handels- und zollpolitischen Verhältnisse mit England wurden durch ein Handelsabkommen geregelt, welches am 12./24. Juli zustande kam und 2 Jahre gelten sollte, also bis zum 13./31. Dezember 1899, und im Falle, daß 6 Monate vor dem Ablauftermin keine Kündigung erfolgt sei, noch ein weiteres Jahr in Kraft bleiben sollte. Der Handelsvertrag mit Österreich-Ungarn trat am 1./13. Mai, mit Serbien am 1./13. April, mit Frankreich am 1./13. Juli und mit Rußland am 2./15. September 1897 in Kraft. Diese Verträge hatten eine Gültigkeit von 7 Jahren, also bis

zum 17./31. Dezember 1903, und im Falle keiner der vertragschließenden Teile 12 Monate vor dem Ablauf des letzteren Termins seine Absicht, die Wirkung des Vertrages aufhören zu lassen, kundgegeben haben sollte, solle diese in Geltung bleiben bis zum Ablauf eines Jahres von dem Tage ab, an dem der eine oder der andere der vertragschließenden Teile ihn gekündigt haben würde.

Fast mit allen übrigen Staaten wurden die handelspolitischen Beziehungen Bulgariens durch bloßes Meistbegünstigungsabkommen oder durch Notenwechsel gesichert.

Es soll noch erwähnt werden, daß nach dem Beschlusse der Sobranje am 10/23. Dezember 1897 die Einfuhrwaren der Nichtvertragsstaaten dem Vertragstarife unterliegen sollten, mit der Ausnahme aber, daß auch die Einfuhrartikel, welche nach den Verträgen mit weniger als 14% des Wertes zu verzollen wären, einen 14% igen Wertzoll entrichten sollten.

In allen diesen Handelsverträgen wurde die Meistbegünstigungsklausel gesichert, d. h. daß alle irgend einem Lande zugestandenen Begünstigungen im selben Momente, ohne Verzug, allen meistbegünstigten Ländern zugute kommen sollten.

Die wichtigsten textlichen Bestimmungen der Handelsverträge sind die folgenden:

1. Zwischen den Angehörigen der Vertragsländer, soll vollständige und gänzliche Freiheit des Handels und der Schiffahrt bestehen. Die Angehörigen eines jeden der vertragschließenden Teile sollen hinsichtlich ihres Handels oder ihres Gewerbes in den Häfen, Städten und an irgend welchen anderen Orten der in Betracht kommenden Staaten, sei es, daß sie sich dort niederlassen, sei es, daß sie sich zeitweilig dort aufhalten, keinen anderen oder höheren Steuern, Abgaben, Auflagen oder Gewerbesteuern, unter welcher Benennung es auch sei, unterworfen sein, als denjenigen, die von den Inländern oder

den Angehörigen der meistbegünstigten Nation zu entrichten sind. Die Vorrechte, Befreiungen oder anderen Begünstigungen irgend welcher Art, welche die Angehörigen der einen der vertragschließenden Teile inbezug auf Handel und Gewerbe genießen, sollen auch den Angehörigen des anderen Teiles zustehen.

2. Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende des einen der Vertragsstaaten, die sich durch Vorlegung einer von den zuständigen Behörden ihres Lanausgefertigten Gewerbelegitimationskarte darüber ausweisen, daß sie zum Handel- oder Gewerbebetriebe berechtigt sind und dort die gesetzlichen Steuern und Abgaben entrichten, sollen befugt sein, persönlich oder durch in ihrem Dienste stehende Reisende in dem Gebiete des anderen vertragsschließenden Teiles, bei Kaufleuten oder Produzenten oder in offenen Verkaufstellen Einkäufe zu machen. Sie sollen ferner befugt sein, auch unter Mitführung von Mustern bei Kaufleuten oder anderen Personen, die in ihrem Geschäfte oder Gewerbebetriebe Waren der bemusterten Art gebrauchen, Bestellungen aufzusuchen. Weder in dem einen noch in dem anderen Falle sollen sie verpflichtet sein, hierfür eine besondere Gebühr zu entrichten

Die Handlungsreisenden und die Industriellen, die mit einer der gegenwärtigen Übereinkunft entsprechenden und von den Behörden des in Betracht kommenden Landes ausgestellten Legitimationskarte versehen sind, dürfen wechselseitig Muster oder Modelle, aber keine Waren mit sich führen.

Die obigen Bestimmungen finden weder Anwendung auf den Gewerbebetrieb im Umherziehen noch auf das Aufsuchen von Bestellungen bei Personen, die nicht Handel- oder Gewerbetreibende sind. Jeder der vertragschließenden Teile behält sich in dieser Hinsicht volle Freiheit seiner Gesetzgebung vor.

3. Die vertragschließenden Teile verpflichten sich,

den gegenseitigen Verkehr in keiner Weise durch Einoder Ausfuhr- oder Durchfuhrverbote zu hemmen.

Ausnahmen von dieser Regel dürfen nur in folgenden Fällen stattfinden:

- a) in Beziehung auf Kriegsbedarf unter außerordentlichen Umständen;
- b) aus Rücksichten für die innere Sicherheit des Staates;
- c) aus Rücksichten der Gesundheits- und Veterinärpolizei oder zur Verhinderung der Ausbreitung von Tierseuchen oder der Verwüstung von Pflanzen, insbesondere durch Insekten und Schädlinge;
- d) inbezug auf Waren, die jetzt oder in Zukunft Gegenstand eines Staatsmonopols bilden.
- 4. Waren aller Art, welche durch das Gebiet des einen der beiden Länder auf einem für die Durchfuhr geöffneten Handelswege hindurchgehen, sollen wechselseitig von jeder Durchfuhrabgabe befreit sein, ob sie nun unmittelbar durchgeführt oder bei der Durchfuhr abgeladen, eingelagert und wieder aufgeladen werden.
- 5. Jeder der beiden vertragschließenden Teile verpflichtet sich, alle von ihm einer dritten Macht jetzt oder später gewährten Begünstigungen, Vorrechte oder Ermäßigungen hinsichtlich der Zölle, Verbrauchs-, Akziseund aller Neben- und örtlichen Abgaben bei der Ein- und Ausfuhr, Wiederausfuhr, Durchfuhr oder Niederlegung der in dem gegenwärtigen Vertrag erwähnten oder nicht erwähnten Waren sogleich und bedingungslos dem anderen Teile zu gewähren.

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung:

- a) auf die Begünstigungen, die anderen angrenzenden Staaten zur Erleichterung des Grenzverkehrs gegenwärtig gewährt sind oder in Zukunft gewährt werden sollen;
- b) auf die besonderen Begünstigungen, die sich aus einer Zolleinigung ergeben.

- 6. Innere Abgaben, welche für Rechnung des Staates, der Gemeinde oder von Körperschaften erhoben werden und durch die Erzeugung, die Herstellung oder der Verbrauch einer Ware in dem Gebiete eines der vertragschließenden Teile belastet werden, sollen unter keinem Vorwande die Erzeugnisse des anderen Teiles in stärkerer oder lästiger Weise treffen als die einheimischen ähnlichen Erzeugnisse.
- 7. Die Angehörigen eines jeden der vertragschließenden Teile sollen im Gebiete des anderen von jedem zwangsweisen Amtsdienst in der Rechtspflege, Staats- oder Gemeindeverwaltung, von jedem persönlichen Dienst im Landheer, in der Marine, in der Armee- und Marinereserve, sowie in der Nationalmiliz, ferner von allen Auflagen, Zwangsanleihen, militärischen Anforderungen und Leistungen aller Art befreit sein, welche im Kriegsfalle oder infolge außerordentlicher Umstände auferlegt werden; ausgenommen hiervon sind jedoch die an irgend eine Art des Besitzes von unbeweglichem Vermögen geknüpften Lasten, sowie die besonderen Leistungen für die Militärgewalt, denen die Inländer und die Angehörigen der meistbegünstigten Nation als Eigentümer, Pächter oder Mieter unbeweglicher Güter unterworfen sind.
- 8. Die Handels-, Transport- und Versicherungsgesellschaften haben das Recht, in dem vertragschließenden Teile jede Art von beweglichem oder unbeweglichem Eigentum zu erwerben; ausgenommen davon sind die Wohltätigkeits- und Zunftgesellschaften.
- 9. Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, die Schiffahrt, den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, sowie der gewerblichen Zeichnungen und Modelle durch spezielle Konventionen zu regeln.
- 10. Die Akzisen sollen nach dem Akzisengesetz vom 20. Dezember 1894 erhoben werden und die hier bestimmte Höhe nicht übersteigen, wobei zu bemerken ist, daß die in dem Abkommen vom 9. Mai 1895 festgesetzten

Herabsetzungen für die österreich-ungarischen Einfuhrwaren aufrecht erhalten werden sollen.

Von den folgenden Einfuhrwaren können Akzisen erhoben werden:

- 1. Getränke und Nahrungsmittel,
- 2. Viehfutter,
- 3. Brennstoffe und Beleuchtungsmaterialien,
- 4. Baumaterialien 1.

Die Waren, welche Oktroi zu entrichten haben, sollen nach dem Oktroigesetz vom 18. Dezember 1895 a. St. behandelt werden. Die Höhe der Oktrois ist festgesetzt und das Oktroi kann nur einmal und zwar gleichzeitig mit den Einfuhrzöllen auf Grund der Wertverzollung erhoben werden.

Die bulgarische Regierung kann nur auf Salz, Tabak, Petroleum und Schießpulver ein Monopol einführen, sowie auf die Waren, auf welche in Zukunft von einem der vertragschließenden Teile ein Monopol eingeführt werden würde.

11. Bulgarien verpflichtet sich, die Waren der vertragschließenden Teile auf den bulgarischen Staatseisenbahnen unter den gleichen Bedingungen, Taxen und Erleichterungen wie die Waren des Landes oder der meistbegünstigten Nation zu befördern.

Nachdem wir die allgemeinen textlichen Bestimmungen der Handelsverträge erwähnt haben, wollen wir weiter den Unterschied zwischen dem serbisch-bulgarischen Handelsvertrag und den Verträgen der übrigen Staaten besichtigen.

Um dem örtlichen Verkehre der Grenzgebiete zwischen Bulgarien und Serbien jene Erleichterung zu gewähren, welche die laufenden Bedürfnisse der Bewohner erfordern, wurde von den vertragschließenden Teilen eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Silhe, Die Sammlung der Handelsverträge mit Serbien, Österreich-Ungarn, Italien, Frankreich, England und Rußland und der Handelsvertrag mit Österreich-Ungarn, S. 85.

Grenzzone festgestellt, die sich auf beiden Seiten der politischen Grenze auf je 20 km nach dem Innern beider Zollterritorien erstreckt und innerhalb dieser Grenzzone wurde der gegenseitige Handelsverkehr durch spezielle Begünstigungen erleichtert, welche den anderen Vertragsstaaten nicht zugute kamen. So sollten z. B. die serbischen Artikel, welche nach Bulgarien eingeführt, und die bulgarischen Waren, welche nach Serbien eingeführt wurden, die in der Vertragsanlage C des Handelsvertrages vorgesehen waren, wie Stein und Holzkohlen, Erze, Baumaterialien, Brennholz, Nahrungsmittel, Weidetiere, Bodenprodukte usw., von allen Einfuhrzöllen sowohl, als auch von Ausfuhrzöllen und von allen inneren Gemeindeoder Staatsverbrauchssteuern befreit werden.

Ferner wurde Befreiung von Einfuhr- und Ausfuhrzöllen zugestanden für Arbeitsvieh, für Ackerbauwerkzeuge, dann für Gerätschaften, welche von den an der äußersten Grenze wohnenden Landleuten zum Berufe der Feldarbeit benutzt werden.

Für die Erleichterung und Förderung des gegenseitigen Handels verständigten sich die vertragschließenden Teile, eine Reihe von Erzeugnissen mit ermäßigten spezifischen Zöllen zu belegen, z. B. Wein (100 kg 2,50 Frs.); Schnaps (100 kg 0,5 Frs.); Bier (100 kg 5 Frs.); Mehl (100 kg 1 Frs.); Schafe, Ziegen, Schweine (pro Kopf 0,30 Frs.); Fleisch aller Art (100 kg 2 Frs.); Butter (100 kg 5 Frs.); Käse (100 kg 2 Frs.); Seilerwaren (100 kg 5 Frs.); Teppiche und Wollenstoffe (100 kg 25 Frs.); Besatzschnüre (100 kg 26 Frs.); Strickwaren (100 kg 10 Frs.); Lederwaren (100 kg 25 Frs.) usw.

Eine weitere Bestimmung lautet, daß alle von Märkten und Messen unverkauft zurückkehrenden oder aus den Niederlagen und zollamtlichen Veredlungsverkehr kommenden Waren, wenn die Identität der ein- und wieder ausgeführten Waren nachgewiesen wird, völlige Zollfreiheit genießen sollen.

Die vertragschließenden Teile sicherten sich gegenseitig zu, die Einfuhr und Durchfuhr von tierischen Produkten nach Vorweisung eines Veterinärzeugnisses frei zu lassen. Der Transit von Tabak war frei, ohne daß es eines vorher einzuholenden Erlaubnisscheines bedurft hätte.

Die Handelsverträge von 1896/97 beziehen sich auf die türkischen Kapitulationen und abgesehen von einem weit ausgedehnten Nachbarverkehr gewähren sie das Meistbegünstigungsrecht für den gegenseitigen Handel, Verkehr und die Verzollung und die inneren Verbrauchssteuern. Eine wichtige Errungenschaft in ihnen war das anerkannte Recht Bulgariens, seine handels- und zollpolitischen Angelegenheiten selbständig und als gleichberechtigter Kontrahent zu regeln. Die Handelsverträge wurden noch am 31. Dezember 1902 gekündigt, aber später wurde es notwendig sie bis zum 1./14. Januar 1906 zu verlängern. Am Schluß unserer Betrachtungen der Handelsverträge von 1897 wollen wir das türkisch-bulgarische Abkommen näher betrachten.

Bis zum Jahre 1900 wurden die handels- und die zollpolitischen Beziehungen zwischen Bulgarien und der Türkei durch eine Zollabmachung geregelt auf Grund der mit den übrigen Staaten im Jahre 1897 abgeschlossenen Handelsverträge.

Im Jahre 1900 sah sich die bulgarische Regierung veranlaßt, die beiderseitigen Handelsbeziehungen durch ein spezielles Abkommen zu regeln. Zu einem solchen ist es durch Notenwechsel vom 5./18. Juni und 21. Oktober 1900 gekommen, welcher auf unbestimmte Zeit lautete und 9 Monate nach der zu jeder Zeit erfolgten Kündigung außer Kraft gesetzt werden konnte. Die in diesem Abkommen für die beiden Staaten vorgesehenen Vorteile blieben den anderen Ländern trotz der Meistbegünstigung sowohl in Bulgarien als auch in der Türkei versagt.

Wenn man die geographische Lage, den wirksamen

historischen Zusammenhang und die bestehenden Handelstraditionen zwischen Bulgarien und der Türkei berücksichtigt, so sieht man, welche große Vorteile eine wirtschaftliche Annäherung der beiden Nachbarstaaten bringen konnte. Und von welcher großen Wichtigkeit die Türkei für den bulgarischen Außenhandel ist, erkennen wir am klarsten, wenn wir einen Blick in den Handelsverkehr der beiden Staaten werfen.

Tabelle I.

| Jahres-<br>durchschnitt | Bulgarische<br>Ausfuhr nach<br>der Türkei<br>in Mill. Frs. | in Prozent | Türkische<br>Ausfuhr nach<br>Bulgarien<br>in Mill. Frs. | in Prozent |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 1886—1890               | 26,86                                                      | 44,86      | 10,17                                                   | 14,57      |
| 1891—1895               | 22,50                                                      | 29,11      | 10,37                                                   | 12,44      |
| 1896—1900               | 17,76                                                      | 27,31      | 7,60                                                    | 11,60      |
| 1901—1905               | 23,35                                                      | 20,60      | 13,47                                                   | 14,38      |

Wie aus diesen Angaben ersichtlich, ist die bulgarische Ausfuhr nach der Türkei weit größer, als die der Türkei nach Bulgarien. Noch wichtiger erscheint aber der türkische Staat für den bulgarischen Außenhandel, wenn man die Zusammensetzung der Ausfuhr dorthin berücksichtigt. Dann ergibt sich, daß der größte Teil der bulgarischen Ausfuhr nach der Türkei aus lebenden Tieren, tierischen Produkten, Getreide und Getreideerzeugnissen, Textilwaren und Erzeugnissen von ihnen besteht. Gerade in den letzten Jahren macht sich eine Erhöhung der Ausfuhr von tierischen Produkten und Textilwaren bemerkbar.

Das im Jahre 1900 abgeschlossene bulgarisch-türkische Abkommen trat am 15. Dezember 1900 (a. St.) in Geltung und wurde im Jahre 1906 gekündigt. Nach seinen Bestimmungen durften alle türkischen Waren in Bulgarien und alle bulgarischen Waren in die Türkei zollfrei eingebracht werden, mit Ausnahme der aus fiskalischen Gründen ausgeschlossenen Artikel wie Salz, Tabak, geistige Getränke aller Art. Ferner machten

Ausnahmen das bulgarische Kleinvieh, Getreide und Mehl in der Türkei und die türkischen Artikel wie Seifen, Häute, Leder und Baumwollgarne in Bulgarien, welche 8 %ige Wertzölle entrichten sollten, die im Vergleiche zu den damals bestehenden Vertragszöllen in Bulgarien immer noch beträchtlich niedriger waren. Ferner ging Bulgarien auf die Verpflichtung ein von den folgenden türkischen Artikeln keine Akzisen zu erheben: Halva, Lokum, Bonbons, Nugat, Oliven, Speisenöle, Fische, Tahin, Sesam, Sohlenleder, nichtparfümierte Seifen, Kopftücher, Gewebe aller Art von Leinen, Wolle, Baumwolle und Seide, Wachs, Valonca und Bauhölzer.

Wenn wir den Gewinn der beiden Vertragsstaaten aus diesem Zollabkommen ermessen wollen, müssen wir unseren Blick auf die Gestaltung des türkisch-bulgarischen Handelsverkehrs wenden. (Siehe Tabelle I auf Seite 44.)

Aus dieser Tabelle geht hervor, daß das türkischbulgarische Abkommen günstige Wirkung für die Vergrößerung des Handelsverkehrs zeitigte, aber besonders war es für die türkische Ausfuhr nach Bulgarien günstig, welche in dem Zeitabschnitt 1901—1905, als das Zollabkommen in Kraft war, 13,47 Mill. Frs. betrug oder 14,38 %, während sie in den fünf Jahren vor dem Vertrag 7,60 Mill. oder 11,60 % betragen hatte.

Die Vergrößerung der türkischen Ausfuhr nach Bulgarien begünstigte nicht weniger die Befreiung dieser Waren in Bulgarien von Akzisen und Oktrois.

Die bulgarische Ausfuhr nach der Türkei erfuhr im Zeitabschnitt 1901—1905 auch eine erhebliche Vergrößerung, aber lange nicht in dem Maße wie in der Türkei.

Daß das türkisch-bulgarische Handelsabkommen für Bulgarien sich weniger vorteilhaft zeigte, läßt sich damit erklären, daß die wichtigsten bulgarischen Ausfuhrartikel nach der Türkei, wie Kleinvieh, Getreide und Mehl, nicht von den Zollabgaben befreit wurden, sondern einen 8 %igen Zoll zu entrichten hatten.

Ferner wurden, dank der unaufmerksamen Zollbehörden der Türkei, viele ausländische Waren in Bulgarien als türkische eingeführt.

Wir wollen nunmehr den Zolltarif betrachten, welcher für unsere Arbeit wichtiger erscheint als die Handelsverträge.

Nach der Größe und in der Art der Erhebung teilen sich die in dem Zolltarif vorgesehenen Einfuhrzölle einerseits in Schutz- und Finanzzölle und andererseits in Wertund spezifische Zölle<sup>2</sup>.

#### Wertzölle.

#### 8 % ad valorem.

Alle Arten Holzmaterialien, Schrauben, Maschinen, landwirtschaftliche Instrumente, alle Arten Werkzeuge, eiserne Öfen und Herde für Werkstätten und Fabriken, Gußeisen von altem Eisen, sowie grobe Gußeisen.

## 10 %.

Gußeisenwaren, Eisen und Stahl in Stangen, Platten usw., Kupfer in aller Form, Steinkohlen, hydraulischer Kalk, Zement, Mineralwässer, Hanf und Säcke aus Hanf, Flachs, Gewebe aus Leinen und Hanf, Sandalen, Weizenmehl, gewöhnlicher Kaviar und Zwetschgenmus ohne Zucker.

## 101/2 0/0.

Frische Früchte, Pistazien, Nüsse, Mandeln und Spezereiwaren.

# 12 %.

Gewöhnlicher und Schaumwein in Flaschen, ausländischer Käse, frische, gesalzene, geräucherte oder getrocknete Fische, russischer Kaviar, lackierte Leder und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Zölle sind Abgaben, welche von gewissen Waren (Rohstoffen, Halbfabrikaten, Fabrikaten, erhoben werden, wenn sie über die Grenze eines Landes oder eines Zollgebietes geführt werden, sei es in dasselbe (Einfuhrzoll) oder aus demselben (Ausfuhrzoll) oder durch dasselbe (Durchfuhrzoll). Vergl. Finanzwissenschaft von Eheberg, Die Zölle, S. 405.

Chevreau, Pelzwerk, Wolle, Tücher aus reiner Wolle im Gewichte bis 400 g auf 1 qm, Gewebe aus Jute, Filz- und Strohhüte, gewöhnlicher Kalk, Ziegel, Pflastersteine, Schindel, Wasserrohre, Töpferartikel, Glas, Porzellan und Fayencewaren, lackierte und polierte Stahlund Eisen-, Messer- und Schloßwaren, Toilettenseifen, Parfümerien, Soda und andere Chemikalien, Blech, Kurz-, Quincaillerie- und Bürstenbinderwaren.

#### 14 %.

Alle Waren, die in dem Tarife nicht aufgeführt sind.

Leder, Ledersohlen, Lederwaren mit Ausnahme von Schuhen.

#### 18 %.

Spirituosen, Schnaps von Weintrauben und Zwetschgen, Rum, Kognak und andere Liköre in Fässern, Kognak und Liköre in Flaschen, Tücher aus Wolle im Gewichte von mehr als 400 g auf 1 qm, Kerzen, Wasch- und Spülseife.

Die Bedeutung der Ausfuhr- und Durchfuhrzölle ist mit der Zeit sehr gering geworden und wenn von Zoll- und Handelspolitik die Rede ist, hat man ausschließlich oder doch in erster Linie die Einfuhrzölle im Auge, weil sich gerade in diesen am deutlichsten die Richtung ausprägt, welche die Wirtschaftspolitik eines Staates eingeschlagen hat.

Mit der Verzollung eines Gegenstandes verfolgt man finanzielle und volkswirtschaftliche Zwecke. Nach dem Zwecke, welchem die Einfuhrzölle vorzugsweise dienen, unterscheiden sich zwei Arten derselben, Schutz- und Finanzzölle. Finanzzölle sind diejenigen Einfuhrzölle, für deren Festsetzung und Höhe finanzpolitische Erwägungen maßgebend sind, deren Hauptzweck in der wirksamen Vermehrung der Zoll- und damit auch der Staatseinnahmen liegt. Schutzzölle sind solche Einfuhrzölle, welche den Zweck haben, der heimischen Produktion einen Schutz gegen die ausländische Konkurrenz angedeihen zu lassen und ihr in erster Linie das inländische Absatzgebiet zu sichern.

In der Art und Weise, in welcher die Bemessung des Zollsatzes auf die einzelnen Artikel erfolgt, unterscheidet man zwei Systeme: 1. das System der Wertzölle und 2. das System der spezifischen oder Gewichtszölle. Als Wertsystem bezeichnet man dieses System, nach

### 20 %.

Zucker und Zuckerwaren, Fensterglas.

25 %.

Schnüre und Schnurwaren, mit Ausnahme von Hanfschnur.

## Spezifische Zölle.

|            |     |     |    |    |   |  | kg          | Frs.   |
|------------|-----|-----|----|----|---|--|-------------|--------|
| Tabak in   | Blä | tte | rn | :  |   |  | <b>10</b> 0 | 258,00 |
| Rauchtaba  | k   | •   |    |    |   |  | 1           | 29,80  |
| Zigarren   |     |     | •  |    | • |  | 1           | 5,80   |
| Zigaretten |     |     |    | ٠. |   |  | 1           | 29,80  |
| Schuhware  | en  |     |    |    |   |  | 100         | 280,00 |

Fertige Kleider, deren Stoff auf der Schauseite vorwiegend aus reinem oder gemischtem Wollgewebe besteht.

|                               | kg                            | Frs.   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Konfektionswaren              | 100                           | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Steinsalz                     |                               | 3,08   |  |  |  |  |  |  |  |
| Seesalz                       |                               | 3,04   |  |  |  |  |  |  |  |
| Gereinigtes Petroleum         | _                             | 1,00   |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulver                        |                               | 112,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kartätschen, Feuerwerkskörper | Kartätschen, Feuerwerkskörper |        |  |  |  |  |  |  |  |
| und andere Explosionsstoffe   |                               | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Einem 12- und 14 %igen Einfuhrzoll unterliegen solche Waren, deren Konkurrenz mit keiner Gefahr für die in-

welchem der zur Einhebung gelangende Zoll in Prozenten auf den deklarierten Wert der Waren berechnet wird, wogegen das System der spezifischen oder der Gewichtszölle darin besteht, daß die Zölle nach der Stückzahl, z. B. bei Vieh, oder nach dem Gewicht, was die Regel bildet, und zwar nach dem Brutto- oder Nettogewicht, Gewichtszölle, event. nach dem Maße, z. B. bei Nutzholz, erhoben werden. Aus dieser Zusammenstellung der Vertragszollsätze ist zu sehen, daß der Zolltarif aus Wertzöllen besteht, mit Ausnahme einiger Artikel, welche spezifischen Zöllen unterlagen.

Der 14°/<sub>0</sub>ige Zollsatz bildet den Ballast des Zolltarifs, an dem sich noch drei weitere Gruppen anschließen. Die eine Gruppe umfaßt die Zölle unter 14°/<sub>0</sub> des Wertes und die zweite enthält die Waren, welche mehr als 14°/<sub>0</sub> Einfuhrzoll ad valorem zu entrichten haben, und weiter die spezifischen Zölle. Die Zölle von 8°/<sub>0</sub> bis inkl. 14°/<sub>0</sub> sind

ländische Produktion verbunden ist, oder aber Waren, welche infolge ihrer natürlichen Beschaffenheit im Inlande nicht produziert werden können, wie Kurz-, Quincaillerie- und Bürstenwaren, Blech, Soda, verschiedene Chemikalien, Filz und Strohhüte und Kolonialwaren usw.

Die Einfuhrwaren, welche einen mehr als 14 %igen Zoll zu entrichten haben, sind solche, für deren Produktion im Inlande reichliches und billiges Material zur Verfügung steht, so z. B. für die Zuckerindustrie, Strick- und Seilerwaren, oder Artikel solcher Industriebranchen, welche im Inlande bereits vorhanden waren, aber den Schutz seitens des Staates gegen die ausländische Konkurrenz benötigten, wie die Gerbereien, die Herstellung von Sattlerwaren und Pferdegeschirren, die Fabrikation von Spiritus und anderen geistigen Getränken, die Textilindustrie, Seifen- und Kerzenfabrikation usw.

Also die Wertzölle von 16 % und die spezifischen Zölle für Schuh- und Konfektionswaren tragen immerhin einen mehr schutzzöllnerischen Charakter. Besonders bemerkbar ist die schutzzöllnerische Tendenz der Vertragstarife, wenn wir die folgenden Waren vergleichen:

a) Gewebe aus Wolle im Gewicht bis 400 g auf 1 qm unterliegt einem 18 %igen Zoll, wogegen die feineren

als Finanzzölle zu bezeichnen, während diese von  $16^{\circ}/_{\circ}$  bis inkl.  $25^{\circ}/_{\circ}$  mit den spezifischen Zöllen auf die Schuhe und Konfektionswaren einen mäßigen, schutzzöllnerischen Charakter tragen, also als Schutzzölle zu bezeichnen sind. Wenn wir näher auf den Zolltarif eingehen, so sehen wir, daß die Waren, welche einen  $8^{\circ}/_{\circ}$ igen Zoll zu entrichten haben, solche Artikel sind, welche notwendig zur Hebung der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion oder Rohmaterialien sind, welche im Lande Verwendung finden, wie: Maschinen, landwirtschaftliche Instrumente, Werkzeuge, Gußeisen usw.

Mit 10% und 10½% of sind solche Waren belegt, welche im Auslande eine mehr oder mindere Be- und Verarbeitung gefunden haben, wie Gußeisenwaren, Eisen und Stahl in Stangen, Platten usw., Kupfer, Wasserkalk, Zement, Steinkohlen, Leinen, Hanf und Gewebe, davon Säcke aus Jute usw. oder Erzeugnisse der Landwirtschaft wie Weizenmehl, Mus usw.

und leichteren Tücher im Gewichte bis 400 g auf 1 qm einen 14 %igen Zoll zu entrichten haben.

b) Die Kerzen und die ordinären Seifen sind mit 18 %igem Zoll belegt, wogegen die feineren und die parfümierten Seifen einem 12 %igen Einfuhrzoll unterworfen wurden.

Es ist klar, daß der Zweck der bulgarischen Regierung war, durch die Belegung der Einfuhrartikel mit Finanzzöllen die Staatseinnahmen zu vermehren. Und in der Tat hatten sich die Zolleinnahmen in der Vertragsperiode im Vergleich mit der Zeit von 1897 erhöht. So betrugen von 1891—1894, als die Einfuhr einen 8 %igen Zoll zu entrichten hatte, die Zolleinkünfte im Jahresdurchschnitt 8,62 % des Warenwertes, von 1895—1896, als die 10½-prozentige Wertverzollung in Kraft war, 11,67 %, und in der Zeit, als die Handelsverträge in Geltung waren, 16,10 %, oder durchschnittlich von 1891—1894 pro 100 kg 3,53 Frs., von 1895—1896 pro 100 kg 4,40 Frs., und von 1897—1900 pro 100 kg 6,35 Frs. Der absolute Betrag der Zolleinnahmen hatte sich vergrößert, so durchschnittlich von 6,76 auf 8,76 und 11,91 Mill. Frs. 3.

Mit der Verzollung der Einfuhrwaren mit protektionistischen Zöllen hatte die Regierung den Zweck, günstige Bedingungen für jene heimischen Industriebranchen zu schaffen, welche die erforderlichen Produktionsbedingungen im Lande besaßen.

Nachdem wir die Bestimmungen der Handelsverträge und ihre zolltarifarischen Vereinbarungen, sowie auch die Absicht der Regierung kennen gelernt haben, wollen wir in der weiteren Behandlung untersuchen, welche Einwirkung die Schutzzölle auf die geschützten Industriezweige hatten.

Wir können unsere Aufgabe auf zweifachem Wege lösen:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Ch. Abadjeff, Handelspolitik Bulgariens, S. 88 und 89.

- 1. wenn wir eine vollständige Enquete über die nationale Industrie machen und die Produktionsverhältnisse der geschützten Industriebranchen feststellen und einen Vergleich zwischen ihnen ziehen und
- 2. die infolge der Schutzzölle verursachten Ändederungen in den Einfuhrverhältnissen feststellen.

Bevor wir den Einfluß der Schutzzölle auf die Einfuhrwaren erwähnen, erscheint es angebracht, zunächst einen allgemeinen Überblick im bulgarischen Außenhandel zu machen. (Siehe Tabelle Ia.)

Tabelle Ia. Übersicht des Spezialhandels.

| Section of the image   Section of the image | -                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1880       48 223 637       33 118 200       81 341 837       — 15 105 437         1881       58 467 100       31 819 900       90 287 000       — 26 647 200         1882       41 564 966       34 252 421       75 817 387       — 7 312 545         1883       48 929 575       46 126 405       95 055 980       — 2803 170         1884       51 194 324       35 297 160       86 491 484       — 15 897 164         1885       44 040 214       44 874 751       88 914 965       — 18 995 234         1886       64 285 309       50 404 314       114 649 623       — 18 995 234         1887       64 742 481       45 747 247       110 489 728       — 18 995 234         1889       72 869 245       80 581 076       153 450 321       — 711 831         1890       84 530 437       71 051 123       155 581 620       — 2163 797         1891       81 348 150       71 065 085       152 413 235       — 10 283 065         1892       77 303 007       74 640 354       151 943 361       — 2 662 653         1893       90 867 900       91 463 653       182 331 553       — 2663 78 518         1894       99 229 193       72 850 675       172 079 868       — 26 378 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jahr                                                                                                                                                                                                                                 | Einfuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausfuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (十) oder kleiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1880<br>1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886<br>1887<br>1888<br>1889<br>1890<br>1891<br>1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908 | 48 223 637 58 467 100 41 564 966 48 929 575 51 194 324 44 040 214 64 285 309 64 742 481 66 362 431 72 869 245 84 530 437 81 348 150 77 303 007 90 867 900 99 229 193 69 020 295 76 530 278 83 994 236 72 730 250 60 178 079 46 342 100 70 044 073 71 246 492 81 802 581 129 689 577 122 249 938 108 474 373 1124 661 089 130 150 642 | 33 118 200<br>31 819 900<br>34 252 421<br>46 126 405<br>35 297 160<br>44 874 751<br>50 404 314<br>45 747 247<br>64 198 634<br>80 581 076<br>71 051 123<br>71 065 085<br>74 640 354<br>91 463 653<br>72 850 675<br>77 685 546<br>108 739 977<br>59 790 511<br>66 537 007<br>53 467 099<br>53 982 699<br>82 769 759<br>103 684 530<br>108 073 639<br>157 618 914<br>147 360 688<br>114 573 356<br>125 594 697<br>112 356 997 | 81 341 837<br>90 287 000<br>75 817 387<br>95 055 980<br>86 491 484<br>88 914 965<br>114 649 623<br>110 489 728<br>130 561 065<br>153 450 321<br>155 581 620<br>152 413 235<br>151 943 361<br>182 331 553<br>172 079 868<br>146 705 841<br>185 270 255<br>143 784 747<br>139 267 257<br>113 645 178<br>100 324 729<br>152 813 832<br>174 931 022<br>189 876 220<br>287 308 491<br>270 210 626<br>223 047 729<br>250 255 786<br>242 507 634 | - 15 105 437 - 26 647 200 - 7 312 545 - 2 803 170 - 15 897 164 + 834 537 - 13 880 995 - 18 995 234 - 2 163 797 + 7 711 831 - 13 479 374 - 10 283 065 - 2 662 653 + 595 753 - 26 378 518 + 8 665 251 + 32 209 699 - 24 203 725 - 6 193 243 - 6 710 980 + 7 640 529 + 12 725 686 + 32 438 038 + 26 271 058 + 27 929 337 + 25 710 750 + 6 098 983 + 933 608 - 17 793 645 |

Tabelle II. Zeitperioden der Verzollung.

| 101/2º/oigen<br>ing                                                              | 1896  | 32 058<br>4 870<br>2 967<br>130 347<br>131 450<br>52 614<br>585 740<br>1047 962<br>251 800<br>520 300<br>1 486 658<br>706 925<br>2 612 670<br>3 638 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeitperiode der 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> / <sub>0</sub> igen<br>Verzollung | 1895  | 642 790<br>14 969<br>13 236<br>131 524<br>156 625<br>387 458<br>731 261<br>1 199 638<br>736 081<br>203 397<br>393 891<br>1 361 804<br>704 654<br>2 2569 551<br>1 792 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                  | 1894  | 3 796 1111<br>58 495<br>1 867<br>577 759<br>144 109<br>1 062 772<br>544 496<br>1 569 470<br>1 6 7 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 2 2 6 7 |
| Zeitperiode der 8%oigen Verzollung                                               | 1893  | 2 849 725<br>6 160<br>2 019<br>453 386<br>82 916<br>238 338<br>276 618<br>1 787 021<br>1 091 791<br>299 877<br>406 230<br>1 607 614<br>1 131 261<br>2 523 013<br>5 601 838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eriode der 8º                                                                    | 1892  | 1 649 222<br>15 421<br>288 163<br>72 319<br>120 906<br>325 562<br>1 452 509<br>824 274<br>264 274<br>264 274<br>265<br>1 202 609<br>706 363<br>1 795 471<br>4 007 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zeitp                                                                            | 1891  | 2 488 157<br>14 264<br>1 941<br>285 172<br>149 636<br>245 013<br>325 243<br>1 175 894<br>801 821<br>214 605<br>305 861<br>1 219 445<br>751 015<br>1 681 389<br>3 456 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bezeichnung der                                                                  | Waren | Weingeist Branntwein Sliwowitz Arrak, Rum, Kognak Bier Wein Waschseife Sohlenleder Maroquin Gemeine Schuhwaren Schuhwv. besserem Leder Gefärbte Wollenstoffe Seile aller Art Fertige Kleider Fertige Kleider Raffinierte Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mer                                                                              | uinN  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| теп      | Bezeichnung der    |           |           |           | Zeitperioc | de des Ver | Zeitperiode des Vertragstarifes | (0)       |           |           |
|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| mnN      | Waren              | 1897      | 1898      | 1899      | 1900       | 1901       | 1902                            | 1903      | 1904      | 1905      |
| -        | Weingeist          | 64 875    | 76 118    | 10 094    | 1 557      | 1913       | 37 944                          | 75 084    | 14 140    | 38 242    |
| 7        | <br>               | 3 924     | 9 446     | 4913      |            | 376        | 1 182                           | 114       |           | 252       |
| 3        |                    | 4 426     | 31 955    | 61 268    | 17         | 109        | 1 808                           | 3 083     | 2 299     | 1415      |
| 4        | s, Rum, Kognak     | 202 857   | 210157    | 219 378   |            | 66 747     | 83 391                          | 85 162    | 7 176     | 11 532    |
| 2        |                    | 112 369   | 119 936   | 84 834    |            | 68 372     | 58 152                          | 47 770    | 36 931    | 13 055    |
| 9        |                    | 355 867   | 1 086 501 | 624 442   |            | 434 757    | 347 930                         | 105 845   | 34 708    | 52 394    |
| 7        | Waschseife         | 602 093   | 340 638   | 344 393   |            | 480 560    | 422 410                         | 450 008   | 757 677   | 659 473   |
| $\infty$ | Sohlenleder        | 2 042 903 | 366       | 1 070 766 | -          | 1 868 404  | 1 666 289                       | 1 897 735 | 2 593 589 | 2 373 777 |
| 6        | ٠                  | 1 261 801 | 785 109   | 650 633   | 569 347    | 994 021    | 1 034 076                       | 1 072 763 | 1 799 445 | 1 550 907 |
| 10       | Gemeine Schuh-     |           |           |           |            |            |                                 |           |           |           |
|          | waren              | 91 084    | 8 629     | 3 909     | 2 381      | 29 689     | 36 460                          | 53 897    | 111 760   | 128 801   |
| =        | Schuhwaren von     |           |           |           |            |            |                                 |           |           |           |
|          | besserem Leder     | 201 937   | 193 878   | 119 474   | 76 993     | 73 379     | 58 586                          | 81 392    | 95 007    | 157 993   |
| 12       | Gefärbte Wollen-   |           |           |           |            |            |                                 |           |           |           |
| 1        | stoffe             | 1 949 639 | 1 354     | 967 935   |            | 1 434 135  | 1 748 568                       | 1 951 452 | 2 887 480 | 2 641 297 |
| 13       | Seile aller Art    | 765 656   |           | 465 443   |            | 373 502    | 513 891                         | 595 106   | 834 325   | 755 151   |
| 14       | Fertige Kleider .  | 1 668 750 |           | 843 721   | 595        | 782 771    | 831 379                         | 822 414   | 1 289 954 | 736 820   |
| 15       | Raffinierte Zucker | 2 934 056 | 4 358 386 | 3 072 037 | 2 251 455  | 2 228 222  | 2 347 635                       | 3 074 907 | 4 280 141 | 5 466 202 |
|          |                    |           |           |           |            |            |                                 |           |           |           |
|          |                    |           |           |           |            |            |                                 |           |           |           |
|          |                    |           |           |           |            |            |                                 |           |           |           |

Die Ziffern der einzelnen Jahre lassen erkennen, daß der Handel großen Schwankungen unterworfen war. Das erklärt sich aus der Tatsache, daß Bulgarien ein landwirtschaftlicher Staat ist und der Haupthandelsartikel das Getreide ist. Die Ausfuhr richtet sich ausschließlich nach dem manchen Schwankungen ausgesetzten Ertrage der eigenen Ernte.

Um aber die späteren Untersuchungen zu erleichtern, teilen wir die Zeit von 1879—1905 in drei Zeitperioden.

Die erste Periode umfaßt 1879—1890, die zweite Periode umfaßt 1891—1896, als die Einfuhrwaren einen 8- und  $10^{1/2}$  % igen Zoll zu entrichten hatten, und die dritte Periode enthält die Jahre 1897—1905, als die Einfuhrartikel dem Vertragszolltarife unterlagen.

Die Betrachtung der ersten Zeitperiode (1879—1890) werden wir aus folgenden Gründen unterlassen:

- 1. weil die statistischen Angaben bis inkl. 1885 sich nur auf Nordbulgarien beziehen (für Südbulgarien sind für diese Zeit keine einschlägigen Daten vorhanden) und
- 2. weil bis zum Jahre 1890 Angaben für mehrere Artikel fehlen, welche für unsere Arbeit in Betracht kommen.

Aus der Tabelle Ia ist zu ersehen, daß sich der Handel von 1891—1905 gehoben hat, denn während in der zweiten Zeitperiode (1891—1896) der Wert des Gesamthandels im Jahresdurchschnitt 165 123 913 Frs. betrug, von denen die Einfuhr 82 383 038 Frs. oder 49,89 % und die Ausfuhr 82 740 881 Frs. oder 50,11 % betrug, hob sich der Handel in der dritten Zeitperiode (1897—1905) auf 174 685 789 Frs., von denen die Einfuhr 82 031 925 Frs. oder 46,90 % und die Ausfuhr 92 653 864 Frs. oder 53,04 % betrug, was einer Zunahme von 9 561 870 Frs. im Durchschnitt für die dritte Periode (1897—1905) gleichkommt. (Siehe Tabelle II.)

Die Beteiligung der Einfuhr im durchschnittlichen Gesamthandel in der dritten Periode stellt sich auf 46,96 % und die Ausfuhr auf 53,04 %, während in der zweiten Zeitperiode (1891—1896) die Einfuhr 49 89 % und die Ausfuhr 50,11 % betrug. Infolgedessen hat sich die Einfuhr in dem dritten Zeitabschnitt im Vergleich mit dem zweiten Abschnitt um 2,93 % vermindert und die Ausfuhr sich um 2,93 % erhöht.

Aus vorstehenden Angaben geht hervor, daß trotz einer Erhöhung des Gesamthandels in der dritten Periode sich die Einfuhr verminderte. Wir können deshalb mit Recht annehmen, daß die protektonistischen Zölle für die Verminderung der Einfuhr gewirkt haben.

Jetzt wenden wir uns den direkten Ergebnissen zu, die die Schutzzölle in der Zeit des Vertragstarifes auf die Einfuhr zeitigten. Hier soll bemerkt werden, daß die Posten der Handelsstatistik nicht alle und nicht ganz mit den entsprechenden Nummern des Vertragstarifes von 1897 zusammenfallen. Aus diesem Grunde läßt sich die Wirkung der Schutzzölle auf die Einfuhr nicht ausschließlich für alle nachstehend angeführten Warenposten mit Genauigkeit ermitteln.

Tabelle III. Ein- und Ausfuhr.

| `        | 1897—1905   | Prozent | 1891—1896   | Prozent | 1897—1905        |
|----------|-------------|---------|-------------|---------|------------------|
| Einfuhr  | 82 031 925  | 46,96   | 82 383 038  | 49,89   | <b>— 351 113</b> |
| Ausfuhr  | 92 651 864  | 53,04   | 82 740 881  | 50,11   | +9912983         |
| Zusammen | 174 685 789 | 100,00  | 165 123 919 | 100,00  | +9 561 870       |

Die Tabelle III zeigt uns die Einfuhr der Waren, die einen mehr als 14 %igen Zoll zu entrichten hatten für einen Zeitabschnitt von 15 Jahren (1891—1905). Die ersten sechs Jahre beziehen sich auf die Zeit, wo die Einfuhr einem 8 %igen Zoll (1891—1894) und einem

 $10\frac{1}{2}$ % igen Zoll (1895—1896) unterlag und die übrigen neun Jahre (1897—1905) beziehen sich auf die Zeit, wo die Einfuhr dem Vertragstarife unterlag.

Aus dieser Tabelle ist die Verminderungstendenz der Einfuhr in der Vertragsperiode ersichtlich.

Die Einfuhr der zweiten Periode ist im Vergleich mit der ersteren weit geringer. So betrug im Zeitabschnitt 1891—1896 der Durchschnittswert der Einfuhr 14 460 806 Frs., während im zweiten Zeitabschnitt sie im Jahre durchschnittlich 10 593 346 Frs. betragen hatte, also eine Abnahme der Einfuhr in der zweiten Periode (1897—1905) um 3 866 460 Frs. oder 26 %.

Diese Verminderung der Einfuhr in der Zeit des Vertragstarifes steht zweifellos in Zusammenhang mit der hohen Verzollung der Waren.

Um aber ein klares Bild für die Wirkungen der schutzzöllnerischen Maßnahmen auf den Importhandel zu ermitteln, geben wir die Tabelle IV.

Tabelle IV. Importhandel.

| Nr.                                                                     | Bezeichnung der Waren                                                                                                                                                                                                          | 1891 bis<br>1896                                                                                                                                                | 1897 bis<br>1905                                                                                                                                           | Differenz                                                                                                                                                                       | Proz.<br>+ _                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 | Weingeist Branntwein u. Sliwowitz Arrak, Rum, Kognak Bier Wein Waschseife Sohlenleder Maroquin und Saffian Gemeine Schuhwaren Schuhe aus bess. Leder Gefärbte Wollenstoffe Seile aller Art Fertige Kleider Raffinierter Zucker | 1 909 677<br>21 188<br>311 058<br>122 842<br>351 183<br>464 386<br>1 309 200<br>920 993<br>248 854<br>402 384<br>1 410 808<br>826 924<br>2 359 885<br>4 111 824 | 35 529<br>16 082<br>105 305<br>66 062<br>353 385<br>469 092<br>1 779 669<br>1 079 789<br>66 290<br>125 404<br>1 733 653<br>580 171<br>959 325<br>3 223 590 | - 1 874 148<br>- 5 106<br>- 205 753<br>- 56 780<br>+ 3 202<br>+ 5 106<br>+ 470 469<br>+ 158 796<br>- 182 564<br>- 276 980<br>+ 322 845<br>- 246 753<br>- 1 400 560<br>- 888 234 | - 98<br>- 4<br>- 66<br>- 46<br>+ -<br>+ 26<br>+ 14<br>- 73<br>- 69<br>+ 19<br>- 29<br>- 59<br>- 21 |

Wie aus vorstehenden Angaben ersichtlich ist, hat sich ein Teil der Einfuhrartikel, die in der Tabelle IV

bezeichnet sind, in der Vertragsperiode (1896—1905) vermindert im Vergleich mit der Vorvertragsperiode (1891 bis 1896). Die anderen Teile haben keine Änderung gefunden, nur der dritte Teil hat sich vergrößert.

Der Wert der Einfuhr von Weingeist betrug in der Zeit vor Abschluß der Verträge im Durchschnitt 1 909 674 Frs., während in der Vertragsperiode der Wert der Einfuhr 35 529 Frs. betrug, also eine Verminderung um 1 874 148 Frs. oder 98 % erfuhr. So fand eine Verminderung der Einfuhr statt von Arrak, Rum und Kognak mit 66 %, Bier mit 66 %, gemeine Schuhe mit 73 %, Schuhe aus besserem Leder mit 69 %, Seile jeder Art mit 29 %, fertige Kleider mit 59 %, Zucker mit 21 %, Branntwein und Sliwowitz mit 3 %.

Diese starke Verminderung der Einfuhr der eben angeführten Artikel während der Vertragsperiode im Vergleich mit der Vorvertragsperiode müssen wir auf eine Steigerung der Produktion der geschützten Industriebranchen zurückführen, wobei vorausgesetzt ist, daß die Konsumtion relativ die gleiche geblieben ist.

Der Wert der Einfuhr von Sohlenleder zeigt in der Vertragsperiode eine Vergrößerung von 26 %, Maroquin und Saffian von 14 % und gefärbte Wollenstoffe von 14 %.

Die Vergrößerung der Einfuhr dieser Waren hat ihren Grund nicht in einer Verminderung der heimischen Produktion, sondern in dem ständig steigenden Bedarf an Fabrikaten feinerer Sorten, sowie in der Verminderung der Einfuhr von fertigen Fabrikaten. Wie z. B. aus der Tabelle IV ersichtlich, hat der spezifische Schutzzoll von 280 Frs. pro 100 kg auf fertige Schuhwaren die Einfuhr ungemein beschränkt und infolgedessen die Entwicklung der heimischen Schuhmacherei begünstigt, aber auch für die Gerbereien läßt sich für die gleiche Zeit ein nicht unbedeutender Nutzen feststellen, denn wenn auch die Einfuhr von Leder sich um 26 % vermehrt hat, so hatten die heimischen Gerbereien doch wegen der Verminderung

der Einfuhr von fertigen Schuhen um etwa 73 % in höherem Maße das Material für die nun im Lande hergestellten Schuhe zu liefern.

Ebenso ist die Vergrößerung der Einfuhr von gefärbten Wollenstoffen für die heimische Produktion kein Nachteil gewesen, da sich gleichzeitig die Einfuhr von fertigen Kleidern um 59 % verminderte.

Daß die Einfuhr von Waschseife in der Vertragsperiode keine Änderung gefunden hat, macht sich dadurch erklärlich, daß der größte Teil der Einfuhr dieser Artikel aus der Türkei eingeführt wurde, welche eine Ermäßigung des Einfuhrzolls auf 8 % genießt.

Bevor wir den Einfluß der protektionistischen Zölle auf die Entwicklung der einheimischen Industrie feststellen, wollen wir zunächst alle getroffenen Maßregeln der Gesetzgebung und Verwaltung auf dem Gebiete der Industrie erwähnen.

Die Großindustrie ist ein sehr wichtiger Faktor des modernen Wirtschaftslebens und jeder Staat hat das Bestreben, sich eine solche großzuziehen.

Erst nach der Befreiung Bulgariens entstanden günstige Bedingungen zur Entwicklung einer Fabrikindustrie und überhaupt zur Entwicklung der Produktivkräfte des Landes. Vor der Befreiung waren einige Fabriken vorhanden, aber infolge der russisch-türkischen Kriege im Jahre 1877/88 wurden fast alle zerstört.

Von einer planmäßigen Industriepolitik in Bulgarien kann man erst seit Mitte der 90er Jahre sprechen. Das erklärt sich hauptsächlich aus den unsicheren politischen Verhältnissen des Fürstentums in jener Zeit. Bis zu dieser Zeit waren die bulgarischen Staatsmänner so sehr von der allgemeinen Politik in Anspruch genommen, daß sie sich mit der Entwicklung der Industrie nicht abgeben konnten. Es soll noch die finanzielle Mißwirtschaft erwähnt werden, unter der Bulgarien viele Jahre zu leiden hatte.

Früher war die bulgarische Regierung zugunsten der Förderung der Industrie tätig, indem sie im Jahre 1889 die Schajakbekleidung und das Tragen von heimischen Schuhen für die Armee und Gendarmerie obligatorisch machte.

Die Förderung machte sich erst bemerkbar, nachdem die Regierung auf Grund von speziellen Parlamentsbeschlüssen verschiedenen Industriellen zeitweise günstige Anleihen leistete, die von 1888—1894 inkl. 29 Unternehmungen in einem Betrage von 269 700 Frs. zugute gekommen sind.

Die bulgarische Regierung sah deutlich, daß ohne die Durchführung von speziellen Industrieförderungsmaßregeln eine nationale Fabrikindustrie schwer zu schaffen sei und daß die vernichtend wirkende ausländische Konkurrenz nicht leicht zu beseitigen sei mit dem 8 % igen Einfuhrzoll, welcher laut den Bestimmungen der türkischen Handelsverträge nicht ohne die Einwilligung der Signatarmächte erhöht werden konnte. So wurde im Jahre 1894 von der Regierung ein Gesetzentwurf zur Aufmunterung der nationalen Industrie eingebracht, welcher ohne lange Debatte angenommen wurde und im Januar des Jahres 1895 als Gesetz in Kraft trat.

Seine Hauptbestimmungen haben folgenden Inhalt: Jeder In- oder Ausländer, der im Laufe von 10 Jahren, von der Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes an gerechnet, eine auf der Höhe der Technik stehende Fabrik gründen will, deren Anlagekapital 25 000 Frs. beträgt und die mindestens 20 Arbeiter beschäftigt, wird für die ersten 15 Jahre nach der Gründung derselben von Realsteuern und Patent befreit, ferner sind die Gründungsverträge sowie die Aktien von allen Gebühren frei, die eingeführten Maschinen und deren Teile, die Roh- und Nebenprodukte, welche in dem Lande nicht oder nur in ungenügender Menge vorhanden sind, bleiben zollfrei. Allen diesen importierten Rohmaterialien und den Fabrikaten sind bei

dem Transport auf den Staatseisenbahnen eine Frachtermäßigung von 35 % gewährt. Die gleiche Vergünstigung kommt auch den fertigen Produkten der privilegierten Fabriken zugute.

Wenn die erforderlichen Rohmaterialien Mineralien sind und sich in Staats- oder Gemeindebesitzungen befinden, so werden solche den Fabrikanten gemäß dem Minen- und Bergbaugesetz überlassen. Die Produkte der vom Gesetze berücksichtigten Fabriken werden bei Staats- und Gemeindelieferungen bei gleicher Qualität, auch wenn sie 15 % teuerer als die ausländischen sind, bevorzugt.

Der Staat kann durch den Ministerrat in bestehenden Fabriken Lieferungsverträge bis auf eine Zeitdauer von 5 Jahren abschließen. Diese Lieferungsverträge können auch, wenn die Unternehmungen noch nicht gegründet sind, abgeschlossen werden, aber es muß eine genügende Garantie vorgelegt werden können. Der Staat kann ferner solchen Fabriken das nötige Bau- und Betriebsterrain unentgeltlich abtreten, ebenso das zum Anschluß an das Eisenbahnnetz oder die Chaussee notwendige Gebäude und auch noch die Wasserkraft für den Betrieb.

Die Produkte, welche die Fabriken herstellen sollen, damit sie von den Vergünstigungen dieses Gesetzes Vorteil ziehen können, sind die folgenden: Garne, baumwollene, seidene, leinene und hanfene Waren, Stearinkerzen, Fayencewaren und Ziegel, Glas, Zucker, Papier, Wagen, Chemikalien, Streichhölzer, Klebstoff, Zement, hydraulischer Kalk, Konserven aller Art, Erzeugnisse des Bergbaus und der Metallindustrie.

Zur Verhinderung von Gründungen mehrerer mit einander konkurrierender Fabriken an einem Orte sind Spezialbegünstigungen für einzelne Industriezweige vorhanden, so dem Zucker und der Zündholzindustrie, sowie den Seidenspinnereien steht ein bestimmter Rayon auf 20 Jahre zu, der Zement-, dem hydraulischen Kalk- und der Konservenindustrie auf 15 Jahre und der Papier-, Baumwollen-, Seiden-, Leinen-, Glas- und Stearinkerzenindustrie ein Monopolrecht auf 10 Jahre.

Endlich sind die staatlichen Exportprämien zu erwähnen; so werden bezahlt auf 1000 kg feines Mehl 5 Frs., auf 100 l Spiritus und andere geistige Getränke 2 Frs., auf 1 kg Seidengarn 4 Frs. und auf 1000 kg verarbeitete Zuckerrüben 5 Frs.

Zur Förderung der Interessen der Großindustrie wurden in den größten Handelsstädten Bulgariens: Sofia, Varna, Philippopel und Rustschuk Handels- und Gewerbekammern gegründet.

Nachdem wir die Zollpolitik und die Maßregeln der Gesetzgebung auf dem Industriegebiete kennen gelernt haben, wollen wir sehen, welche Erfolge diese zoll- und industriepolitischen Maßnahmen gehabt haben. Inwieweit aber die Schutzzölle einerseits und die Industrieförderungsmaßregeln andererseits zur Entwicklung der heimischen Industrie gewirkt haben, ist schwer festzustellen, denn es fehlt an Materialien auf diesem Gebiete.

Aus einer Zusammenstellung des Handels- und Landwirtschaftsministerium geht hervor, daß sich Ende 1894 die Gesamtzahl aller Fabriken und Werkstätten auf 501 belief. Bierbrauereien 25, Spiritusbrennereien 9, Tabakfabriken 71, Dampf- und Walzenmühlen 40, Wassermühlen 40, Seifenfabriken 12, Sodafabriken 92, Wirkwarenfabriken 12, Branntweinbrennereien 61, Tachanfabriken 11, Webereien 12, Zementfabriken 2, Teigwarenfabriken 4, Zigarettenfabriken 1, Dampffärbereien 3, Holzbearbeitungsfabriken 5, Keramische Fabriken 4, Chemische Fabriken 4, Lederfabriken 17, Eisengießereien 3, Seidenfilatur 1, Eisen- und Wagenwerkstätten 21, Pulverfabriken 2, Kreidefabriken 1, Tuch- und Schajakfabriken 28, Gaytan- (Besatzschnur) Fabriken 20 mit zusammen 1390 Webstühlen.

Die Zahl der in diesen Etablissements beschäftigten

Arbeiter und Arbeiterinnen betrug 5732 und das Anlagekapital betrug 34 301 757 Frs. Die Jahresproduktion wurde mit ungefähr 30 600 000 Frs. angegeben.

Diese Zusammenstellung enthält viele Unrichtigkeiten betreffs der Zahl der Betriebe, Arbeiter und der Größe der Kapitalien, denn sie stimmen nicht überein mit den gleichfalls vom Handelsministerium herstammenden Angaben, die in der Zeitschrift der ökonomischen Gesellschaft, Jahrgang II, Nr. 6—7, gedruckt sind, und auch nicht mit den von privater Seite veröffentlichten Angaben 4.

Die angegebenen Daten sind nicht vollständig, nicht verläßlich und auch nicht vergleichbar. Eine richtige Zusammenstellung für die bulgarische nationale Industrie zu geben, ist unmöglich, da es an einer vollständigen Industrieenquete fehlt, sogar die Industrieenquete, welche von der statistischen Direktion am 31. Dezember 1904 erfolgte, ist nicht ganz ohne Lücken und Fehler, denn sie umfaßt nur diejenigen Industriebranchen, welche von dem Staate durch das Industrieförderungsgesetz von 1894 geschützt sind, wogegen eine Reihe von Etablissements unberücksichtigt blieben, obgleich das Anlagekapital mehr als 25 000 Frs. betrug, wie in dem Gesetz vorgesehen war. So z. B. die Druckereien, Tabak- und Zigarettenpapierfabriken, Patronen-, Soda- und Limonadefabriken sind nicht in Betracht gezogen. (Siehe Tabelle V.) Jedenfalls gibt die Tabelle V uns wenigstens annähernd ein richtiges Bild für den Fabrikindustriebestand im Lande. Die größte Zahl der Fabriken, wie zu sehen ist, entfiel auf die Nahrungs- und Genußmittelfabriken (57) und die Textilindustrie (51).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vergl. D. Jablanski, Welche ökonomische Politik Bulgariens soll im allgemeinen und speziell den Nachbarstaaten gegenüber verfolgt werden? Zeitschrift der bulgarischen ökonomischen Gesellschaft, Jahrgang V, Nr. 4–5, S. 205–263, und Nikola Sakaroff, Die industrielle Entwicklung Bulgariens, S. 52–63.

Tabelle V.

Stand der nach dem Industrieförderungsgesetz von 1894 vom Staate unterstützten Fabrikindustrie am 31. Dezember 1904.

| Industriezweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zahl d. Etablissements | Inventar-<br>betrag am<br>31. Dezbr.<br>1904<br>in Frs. | Beschäftigte Personen<br>am 31. Dezember 1904 | Zahl der Etablissements<br>verseh. m. Motor o. Göpel | Pferdekraft der Motore<br>und Göpel | Wert der<br>Jahres-<br>produk-<br>tion<br>(1904)<br>in Frs. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I. Bergwerkindustrie.  1. Steinkohlengewinnung  2. Blei- und Zinkgewinnung                                                                                                                                                                                                                                    | 2                      | 729 077<br>45 000                                       | 1348<br>71                                    | 1 1                                                  | 71,25<br>7                          | 1 308 634<br>59 924                                         |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                      | 774 077                                                 | 1419                                          | 2                                                    | 78,25                               | 1 367 924                                                   |
| <ul> <li>II. Metallindustrie.</li> <li>1. Konstruktion von Maschinen und deren Teilen, Herstellung von feuerfesten Kassen, Eisenmöbel und Schmiedereierzeugnisse</li> <li>III. Keramische Industrie.</li> <li>1. Herstellung von Ziegelsteinen, Dachziegeln, Röhren, Fayenceöfen, Steinplatten usw</li> </ul> | 8                      | 369 698<br>1 926 898                                    | 266                                           | 6                                                    | 43                                  | 502 287<br>440 390                                          |
| IV. Chemische Industrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                         |                                               |                                                      |                                     | 06.555                                                      |
| <ol> <li>Pulver- und Dochtfabrikation</li> <li>Herstellung von Phosphorzünd-</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                       | 4                      | 129 544                                                 | 39                                            | 3                                                    | 29                                  | 96 775                                                      |
| hölzchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>7                 | 850 000<br>259 917                                      | 124<br>38                                     | 1 3                                                  | 60<br>10,5                          | 195 000<br>1 013 746                                        |
| Parfümerien                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                      | 94 000                                                  | 23                                            | 1                                                    | 3                                   | 113 704                                                     |
| 5. Fabrikation von Tinte, Siegellack, Leim, Lacken usw                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                      | 15 500                                                  | 13                                            |                                                      | _                                   | 34 164                                                      |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                     | 1 348 962                                               | 237                                           | 8                                                    | 102,5                               | 1 453 389                                                   |
| <ul> <li>V. Nahrungs- u. Genußmittelindustrie.</li> <li>1. Fabrikation von Mehl und Gries</li> <li>2. Fabriken für Reisschälen</li> <li>3. Käse- und Butterproduktion .</li> </ul>                                                                                                                            | 22<br>3<br>1           | 2 895 728<br>253 800<br>52 000                          | 400<br>17<br>5                                | 22 3                                                 | 1248<br>114<br>—                    | 9 440 945<br>1 322 941<br>10 930                            |

|                                      | 41                     |            |                                               |                                                      |                                     |            |
|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                      | ts                     |            | u To                                          | nts<br>pel                                           | re                                  |            |
|                                      | len                    | Inventar-  | 00<br>19                                      | ne.                                                  | oto                                 | Wert der   |
|                                      | ll sen                 |            | ers                                           | ser<br>.o.                                           | M                                   | Jahres-    |
|                                      | Zahl d. Etablissements | betrag am  | Beschäftigte Personen<br>am 31. Dezember 1904 | Zahl der Etablissements<br>verseh. m. Motor o. Göpel | Pferdekraft der Motore<br>und Göpel | produk-    |
| Industriezweig                       | ap                     | 31. Dezbr. | gte                                           | Mo                                                   | G.F.                                |            |
| •                                    | 田田                     | 1904       | E.E.                                          | n Et                                                 | raf                                 | tion       |
|                                      | d.                     | in Frs.    | chäf<br>31.                                   | der<br>h. 1                                          | lek<br>u                            | (1904)     |
|                                      | lds                    | 111 115.   | Besc<br>am                                    | hl                                                   | erċ                                 | in Frs.    |
|                                      | Z                      |            | an                                            | Za                                                   | Pf                                  |            |
| Transport                            | 26                     | 3 201 528  | 422                                           | 25                                                   | 1362                                | 10 774 816 |
|                                      | 11                     |            |                                               |                                                      |                                     | 1          |
| 4. Zuckerproduktion                  | 1                      | 3 479 319  | 314                                           | 1                                                    | 606                                 | 1 112 736  |
| 5. Konserven-u. Albuminfabrikation   |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
| a) Pflanzenkonserven                 | 1                      | 5 443      | 1                                             |                                                      |                                     | 3 750      |
| b) Eiweißkonserven u. Albumin        | 2                      | 66 001     | 13                                            |                                                      | _                                   | 115 724    |
| 6. Brauereien                        | 16                     | 4 421 361  | 374                                           | 9                                                    | 236                                 | 1 962 049  |
| 7. Brennereien                       | 5                      | 2 575 689  | 97                                            | 5.                                                   | 192                                 | 1 034 345  |
| 8. Weinproduktion                    | 1                      | 143 963    | - 12                                          |                                                      | -                                   | 118 525    |
| 9. Fabrikation von Kakao, Schoko-    |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
| lade und Bonbons                     | 1                      | 275 180    | 45                                            | 1                                                    | 10                                  | 112 566    |
| 10. Fabrikation von Tahin u. Sesamöl | 2                      | 71 000     | 18                                            | 2                                                    | 14                                  | 159 068    |
| 11. Essigfabrikation                 | 2                      | 141 500    | 6                                             | 1                                                    | 4                                   | 51 300     |
| -                                    |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
| Zusammen                             | 57                     | 14 380 987 | 1302                                          | 44                                                   | 2424                                | 15 446 882 |
|                                      |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
| VI. Textilindustrie.                 |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
| vi. Textilliuustile.                 |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
| 1. Leinen- und Hanftuchfabrikation   | 1                      | 129 831    | 76                                            | 1                                                    | 18                                  | 86 495     |
| 2. Fabrikation von Baumwollgarnen    | 1                      | 1 644 232  | 408                                           | 1                                                    | 563                                 | 1711948    |
| 3. Fabrikation von Baumwollen-       |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
| tuchen                               | 2                      | 144 333    | 75                                            | 1                                                    | 20                                  | 135 950    |
| 4. Wollenwarenfabrikation            |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
| a) Garne                             | 2                      | 388 439    | 153                                           | 2                                                    | 100                                 | 601 905    |
| b) Garne und Tuche                   | 4                      | 1 456 792  | 569                                           | 4                                                    | 390                                 | 2 275 092  |
| c) Tuche                             | 17                     | 2 173 407  | 1072                                          | 17                                                   | 564                                 | 4 399 064  |
| d) Besatzschnüre                     | 5                      | 88 000     | 50                                            | 5                                                    | 33,12                               | 534 559    |
| 5. Färbereien und Fabriken für       |                        |            |                                               | _                                                    | ,                                   |            |
| Reinigung von Tuchen u. Garnen       | 4                      | 222 536    | 75                                            | 2                                                    | 10                                  | 182 600    |
| 6. Seidenfilatur                     | 1                      | 166 054    | 168                                           | ī                                                    | 9                                   | 280 000    |
| 7. Teppichfabrikation                | 3                      | 19 700     | 66                                            | _                                                    | _                                   | 70 900     |
| 8. Seilerei                          | 2                      | 91 200     | 55                                            | 1                                                    | 2                                   | 44 000     |
| 9. Stickerei                         | 9                      | 116 798    | 246                                           | _                                                    |                                     | 324 401    |
| J. Olichelei                         |                        | 110 150    | 210                                           |                                                      |                                     |            |
| Zusammen                             | 51                     | 6 641 324  | 3013                                          | 35                                                   | 1709,12                             | 10 736 917 |
|                                      |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
| 3711 II. 1 34 "1 1 1 1 4 1           |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
| VII. Holz- u. Möbelindustrie.        |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
| 1. Holzmaterialienfabrikation        | 5                      | 412 638    | 157                                           | 5                                                    | 218                                 | 522 550    |
| 2. Möbelfabrikation                  | 2                      | 154 000    | 50                                            | 2                                                    | 50                                  | 112 900    |
| 3. Wagenfabrikation                  | 1                      | 22 978     | 17                                            |                                                      |                                     | 22 981     |
|                                      |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
| Zusammen                             | 8                      | 589 616    | 224                                           | 7                                                    | 268                                 | 658 431    |
|                                      |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
|                                      |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |
|                                      |                        |            |                                               |                                                      |                                     |            |

|    |                                                                            |                        |                                                         | -                                             |                                                      |                                     |                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | Industriezweig                                                             | Zahl d. Etablissements | Inventar-<br>betrag am<br>31. Dezbr.<br>1904<br>in Frs. | Beschäftigte Personen<br>am 31. Dezember 1904 | Zahl der Etablissements<br>verseh, m. Motor o. Göpel | Pferdekraft der Motore<br>und Göpel | Wert der<br>Jahres-<br>produk-<br>tion<br>(1904)<br>in Frs. |
|    | VIII. Lederindustrie.                                                      |                        |                                                         |                                               |                                                      |                                     |                                                             |
|    | Pelzwarenfabrikation Lederwarenfabrikation                                 | 2<br>11                | 32 740<br>628 600                                       | 24<br>247                                     | 6                                                    | 94                                  | 123 122<br>1 554 375                                        |
|    | Zusammen                                                                   | 13                     | 661 340                                                 | 271                                           | 6                                                    | 94                                  | 1 677 497                                                   |
| 1. | IX. Papierindustrie. Papier- und Pappenfabrikation X. Sonstige Industrien. | 1                      | 185 433                                                 | 26                                            | 1                                                    | 26                                  | 26 540                                                      |
| 1. |                                                                            | 1                      | 3 583 563                                               | 42                                            | 1                                                    | 4000                                | 350 500                                                     |
| 2. | Rosenessenzdestillation Fabrikation von Raps und andern                    | 2                      | 199 383                                                 | 9                                             | 1                                                    | 20                                  | 43 500                                                      |
|    | Pflanzenölen                                                               | 1                      | <b>36</b> 000                                           | 10                                            | 1                                                    | 10                                  | 73 216                                                      |
|    | Zusammen                                                                   | 4                      | 3 818 946                                               | 61                                            | 3                                                    | 4030                                | 467 216                                                     |
|    | Alle Industriezweige zusammen                                              | 166                    | 30 697 275                                              | 7026                                          | 117                                                  | 8992,87                             | 32 686 101                                                  |

Das gesamte, in Grund und Boden, in Gebäuden und Maschinen plazierte Kapital betrug am 31. Dezember 1904 wie folgt:

| Zahl der<br>Fabrik.                           | Art der Industrie                                                                                                                                                                                            | Das Anla<br>kapital                                                                                                   |                                                        | Proz.                                                                           | Im Durc<br>schnitt f<br>die Betri                 | ür                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 56<br>45<br>6<br>13<br>3<br>12<br>8<br>6<br>1 | Nahrungs- und Genußmittel- industrie Textilindustrie Keramische Industrie Chemische Industrie Bergwerksindustrie Lederindustrie Holz- und Möbelindustrie Metallindustrie Papierindustrie Sonstige Industrien | 14 375 543<br>6 603 526<br>1 926 898<br>1 338 962<br>774 077<br>655 180<br>589 616<br>331 248<br>185 433<br>3 818 946 | 51<br>41<br>87<br>25<br>52<br>—<br>55<br>34<br>—<br>34 | 46,98<br>21,58<br>6,30<br>4,38<br>2,53<br>2,14<br>1,92<br>1,08<br>0,61<br>12,48 | 321 149<br>102 997<br>258 025<br>54 598<br>73 702 | 81<br>10<br>84<br>33<br>07<br>06 |
| 154                                           | Zusammen                                                                                                                                                                                                     | 30 599 432                                                                                                            | <b>7</b> 9                                             | 100                                                                             | 198 697                                           | 61                               |

Nach diesen Fabriken sollen zum Schluß noch 12 Unternehmungen genannt werden, von welchen eine ihre Gebäude und Maschinen pachtete und die übrigen 11 nur ihre Gebäude. Das Gesamtkapital dieser Unternehmungen betrug 97 852,05 Frs. Das Anlagekapital aller Fabrikunternehmungen betrug am 31. Dezember 1904 30 697 284,84 Frs.

Nach der Größe der Kapitalien verteilen sich die Fabriken folgendermaßen:

Tabelle VII.

| Anlagekapital                                                                                                                                         | Zahl<br>der Betriebe                                | Gesamt-<br>anlagekapital                                                                           | Prozent                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 25 000<br>25 000 — 50 000<br>50 000 — 100 000<br>100 000 — 250 000<br>250 000 — 500 000<br>500 000 — 750 000<br>750 000 — 1 000 000<br>über 1 000 000 | 28<br>29<br>29<br>43<br>13<br>36,4<br>5<br>4<br>7,8 | 406 935<br>1 070 181<br>1 983 168<br>6 539 395<br>4 413 433<br>3 077 583<br>3 301 620<br>9 807 114 | 1,33<br>3,50<br>6,48<br>21,37<br>14,42<br>10,06<br>10,77<br>32,05 |

(Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, erreicht die Zahl der Etablissements mit Anlagekapital von 100—250 000 Frs. die größte Höhe, während der Betrag der Etablissements mit Anlagekapital mehr als 100 000 Frs. bis zur größten Höhe steigt.)

Wenn wir diese Angaben nach der Zahl der Etablissements in 3 Gruppen verteilen (mit Anlagekapital bis 100 000 Frs., von 100—500 000 Frs. und über 500 000 Frs.), ergibt sich, daß die Zahl der kleineren Etablissements mit einem Anlagekapital bis zu 100 000 Frs. mehr als die Hälfte (86—55,8 %) ausmacht.

Was das in den Etablissements tätige Personal betrifft, verteilt es sich folgendermaßen: Die Textilindustrie umfaßt 2743 Arbeiter und Arbeiterinnen oder 46,61 %, die Bergwerksindustrie 1347 Arbeiter oder 21,91 %, die Nahrungs- und Genußmittelindustrie 983 Arbeiter oder 16 % und das übrige Personal verteilt sich fast gleichmäßig auf die anderen Industriebranchen. Von allen 166 Etablissements waren nur 117 mit mechanischen Motoren versehen und zwar:

| 0/0  |   | mit | Pferdekraft |
|------|---|-----|-------------|
| 6    |   |     | 1—5         |
| 24   | : |     | 5-20        |
| 41,9 |   |     | 20-50       |
| 25,6 |   |     | 50—100      |
| 2,5  |   | i   | über 500    |

Der Wert der Industrieproduktion im Jahre 1904 betrug, wie aus der Tabelle V ersichtlich, 32 776 975 Frs., von denen die erste Stelle die Nahrungs- und Genußmittelindustrie einnimmt und zwar: die Mehl-, Bier-, Reisschalen-, Spiritus- und Zuckerindustrie, und die zweite Stelle die Textilindustrie mit 10 736 917 Frs. oder 33 % und zwar: die Fabrikation von Wolltüchern und Garnen, Baumwollgarnen, Strickereien, wollenen Besatzschnüren usw.

Unsere Ausführungen über den Industriebestand bis 1894 sind, wie schon betont wurde, nicht vollständig und

nicht zuverlässig, denn sie geben uns keinen genauen Aufschluß über den Umfang und die Art der Entwicklung im einzelnen für die heimische Industrie, während diejenigen vom Jahre 1904 trotz einiger Lücken und Fehler uns wenigstens ein annähernd richtiges Bild von der bulgarischen nationalen Industrie vermitteln.

Die Fortschritte, die die geschützten Industriebranchen infolge des Industrieförderungsgesetzes gemacht haben, und die Wirkungen der Handels- und Zollpolitik genau festzustellen, ist bei diesen dürftigen Angaben so gut wie unmöglich, denn die Daten bis 1894 umfassen nicht nur die Fabrikindustrie, sondern auch die Werkstätten. Über das Eröffnungsjahr der von der statistischen Direktion bis 1904 angegebenen Unternehmungen waren 100 bis zum Jahre 1895 schon vorhanden, aber die Größe der Kapitalien, die Zahl der Arbeiter und die Produktivverhältnisse sind nicht angegeben; während die übrigen in einer Zeitperiode von 10 Jahren gegründet sind. Aber eine vorwärts gerichtete Tendenz zur Industrieanalysierung Bulgariens macht sich stark bemerkbar und ein bedeutender Fortschritt der Entwicklung der bulgarischen Industrie unterliegt keinem Zweifel.

Inwieweit die Industriemaßnahmen und die Handelsund Zollpolitikmaßregeln auf die verschiedenen Industriezweige gewirkt haben, werden wir in einem späteren Abschnitt behandeln.

# Die Zollpolitik seit 1905.

Mit der Annäherung des am 13./31. Dezember 1903 eintretenden Ablauftermins der Handelsverträge von 1897 machte sich in den Kreisen der Kaufleute und Industriellen Stimmung für den erneuten Abschluß der Handelsverträge geltend. Noch im Herbst des Jahres 1901 berief das Handels- und Landwirtschaftsministerium eine Versammlung von Kaufleuten, Industriellen und Vertretern der

Handelskammern, zu der auch Theoretiker und Staatsbeamte zugezogen wurden, um über die Frage der zukünftigen bulgarischen Handels- und Zollpolitik sowie über das Industrieförderungsgesetz Beratungen zu pflegen. Hier wurde von allen Seiten die Notwendigkeit nervorgehoben, die heimische Produktion durch höhere Schutzzölle zu sichern, und der Beschluß gefaßt, eine Enquete über die Produktionsverhältnisse des Landes zu veranstalten, deren Ergebnis dann die Grundlage für den zukünftigen Zolltarif bilden sollte.

Im April 1902 berief das Handels- und Landwirtschaftsministerium eine Zentralkommission, welche beschloß, die Enquete über die heimische Industrie unter einige in ihrem Industriezweige als hervorragende Sachverständige anerkannte Männer zu verteilen. Diese sollten in der Weise vorgehen, daß sie sich die erforderlichen Auskünfte von allen öffentlichen Behörden einholten, und, wenn irgend möglich, durch persönliche Umfragen und durch gründliches Studium am Platze die Produktionsverhältnisse ihres Industriezweiges ermittelten.

Diese Arbeit wurde 6 Enqueteuren unter Zuhilfenahme der Handelskammern übertragen. Nach Beendigung der Enquete berief das Finanzministerium eine Kommission, in welcher sich außer den 6 Enqueteuren noch 2 Zolltarifinspektoren, der Leiter des Landwirtschaftsministeriums und der Sekretär der Sofiater Handelskammer befanden.

Vorsitzender dieser Kommission war der damalige Finanzminister. Von dieser Kommission wurde der erste, auf spezifischen Zöllen beruhende Zolltarif ausgearbeitet, welcher im März 1903 der Sobranje vorgelegt und von dieser auch angenommen wurde, jedoch infolge eines Ministerwechsels die fürstliche Sanktion nicht erhielt. Da nach der Ansicht des neuen Finanzministers dieser Zolltarif den wirtschaftlichen Verhältnissen Bulgariens nicht

entsprach und zudem auch ziemlich lückenhaft war, veranlaßte er die Ausarbeitung eines neuen Generalzolltarifs.

Ein solcher wurde ausgearbeitet und durch fürstlichen Ukas No. 275 vom 17./31. Dezember 1904 bestätigt.

Der neue Zolltarif vom 17./31. Dezember 1904 trat erst am 1./14. Januar 1906 in Kraft und unterscheidet sich grundsätzlich von dem alten Zolltarif. Denn hier wurden die Wertzölle durch spezifische Zölle ersetzt. (Ausnahmen machten nur die Lokomotiven, Eisenbahn- und Trambahnwagen, welche Wertzölle zu entrichten haben.)

Laut den allgemeinen Bestimmungen der Beilage des allgemeinen Zolltarifgesetzes werden die Zölle für die nach dem Gewichte zur Verzollung gelangenden Waren nach dem gesetzlichen oder wirklichen Nettogewichte in der Weise entrichtet, daß gemäß einer fürstlichen Verordnung ein gewisser festzusetzender Prozentsatz für jede Art von Ware und für jede Art von Verpackung in Abzug gebracht wird.

Nach dem Art. 12 dieses Gesetzes unterliegen alle Einfuhrwaren, gleichgültig, ob sie zollpflichtig oder zollfrei sind, allen anderen in dem Landesgesetze vorgesehenen Abgaben wie Akzise, Oktrois, statistischen Gebühren, Stempeln und Plombenabgaben, der halbprozentigen Zuschlagstaxe usw., welche bei der Einfuhr nach dem Werte erhoben werden.

Ferner lautet eine weitere Bestimmung, daß auf Einfuhrwaren aus Staaten, welche Differenzialzölle auf bulgarische Erzeugnisse erheben, oder die bulgarischen Schiffe ungünstiger behandeln, nach Anordnung des Finanzministers die Zollsätze auf das Doppelte erhöht werden können. Diese spezifischen Zollsätze, in Wertzölle umgerechnet, können sogar eine Höhe von 100 % des Wertes erreichen, und auch die zollfreien Erzeugnisse können in diesem Falle mit einem Zoll von 50 % des Wertes der Ware belegt werden, zu dem sie auf dem inländischen Markt en gros verkauft wird.

Was diese Bestimmung betrifft, so ist sie entschieden als verfehlt zu bezeichnen, denn es gibt Fälle, in denen ein spezifischer Zoll, verdoppelt und in Wertzoll umgerechnet, nicht nur die Höhe von 100 % des Wertes erreicht, sondern sogar noch übersteigt.

Nunmehr in den speziellen Teil des Zolltarifs eingehend, erscheint es uns vor allem klar, daß es die Absicht der bulgarischen Regierung ist, nicht nur die schon in dem Lande vorhandenen Industrien zu schützen, sondern auch den Versuch zu machen, noch nicht bestehende Industriebranchen ins Leben zu rufen und deren Entwicklung zu fördern. Der Zolltarif von 1904 ist als hochschutzzöllnerisch zu bezeichnen, denn wie wir später sehen werden, erfuhren die Zölle eine ungemein große Erhöhung im Vergleiche mit dem Zollsatze des alten Zolltarifes von 1897. Wenn die Zölle in dem letztgenannten Zolltarif sich in den meisten Fällen zwischen 12 und 14 % bewegten, fanden sie in dem neuen Zolltarif von 1904 eine beträchtliche und vorwiegend protektionistische, aber auch öfters fiskalische Erhöhung, welche auf Wertzölle umgerechnet durchschnittlich 30-40 %, aber öfters auch 50-80 % betrug. Es soll hier betont werden, daß diese Zollsätze durch die bulgarischen Handelsverträge von 1905 mit einer Reihe von Staaten, wie Rußland, Deutschland, England, Frankreich, Italien usw., zwar ermäßigt wurden, aber dadurch immer noch nicht ihren schutzzöllnerischen Charakter verloren. Daß die bulgarische Regierung die Absicht hatte, die einheimische Industrie zu fördern und sie auf eine derartige Höhe zu bringen, daß sie imstande sein werde, die ausländische Konkurrenz zu beseitigen, ist dem Exposé des Finanzministers zu entnehmen, welches zur Zeit der Beratungen des Zolltarifes abgegeben wurde.

Es enthielt folgende Bestimmungen:

1. Das durch die bestehenden Handelsverträge auf finanziellem und wirtschaftlichem Gebiete Errungene

soll auch weiterhin beibehalten und nach Möglichkeit erweitert und verstärkt werden.

- 2. Der Schutz durch Zölle soll sich auf alle Zweige der nationalen Arbeit erstrecken, also sowohl auf die Fabrikindustrie als auch auf die Gewerbe, die Landwirtschaft, die Viehzucht und die Arbeit selbst, ohne jedoch die Interessen auch nur eines einzelnen Produktionszweiges zugunsten eines anderen zu schädigen.
- 3. Der Schutzzoll soll ein mäßiger sein, um nicht die Konsumenten zu schwer zu belasten, und die Einkünfte des Fiskus zu verringern; er soll mit der Entwicklung der Kapitalkraft, der Industriearbeit und der technischen Kenntnisse erhöht werden.
- 4. Hochwertige und der zollamtlichen Kontrolle leicht entziehbare Gegenstände sind mit niedrigen Zöllen zu belegen und sollen erst nach Erstarkung der heimischen Konkurrenz höher verzollt werden.
- 5. Der Schutz und die Förderung der heimischen Produktion sind nicht nur durch zollpolitische, sondern auch durch innere gesetzgeberische und verwaltungspolitische Maßnahmen anzustreben und zu ergänzen.
- 6. Da die Ausdehnung des bulgarischen Zollterritoriums nicht ausreichend ist für die Entwicklung einer modernen und umfangreichen Nationalindustrie, so soll versucht werden, den türkischen und serbischen Markt durch spezielle Konventionen den bulgarischen Industrieprodukten zu sichern <sup>5</sup>.

Mit diesem Exposé suchte der Finanzminister den neuen Zolltarif in seinen Hauptzügen zu begründen. Dies konnte ihm aber nicht gelingen, denn wenn man die Bestimmungen des Exposés untersucht, treten einem zahlreiche Fehler und Widersprüche entgegen. Mit seinen starken und bombastischen, aber unwissenschaftlichen

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vergl. Chr. Abadjeff, Handelspolitik Bulgariens, § 64; P. Ch. Stojanoff.

Argumenten hatte der Finanzminister nur den Boden für die Opposition vorbereitet.

Was die erste und die letzten zwei Bestimmungen anlangt, so besagen diese überhaupt nichts, weil sie nur Wünsche sind, welche allerdings teilweise eine Verwirklichung gefunden haben und vielleicht auch in Zukunft zum Teil noch finden können. Wenn wir zu der zweiten Bestimmung Stellung nehmen wollen, wonach die Protektion durch Schutzzölle sich sowohl auf alle industrielle, gewerbliche und landwirtschaftliche Produktionszweige, als auch auf die Viehzucht und die Arbeit und überhaupt auf alle wirtschaftliche Interessen gleichberechtigt erstrecken sollte, also, anders ausgedrückt, diese sämtlichen aufgezählten Interessen gerechterweise gleichen Schutz genießen sollten, so ist hiezu zu bemerken, daß eine solche Protektion, die sich auf alle Zweige der nationalen Arbeit erstrecken würde, nichts anderes als die Aufhebung des Zweckes selbst bedeuten würde, denn wenn jeder seine Arbeit oder Ware durch den Zoll gleichviel teurer verkauft, so gewinnt schließlich keiner 6.

Überhaupt soll eine rationelle und zielbewußte Protektion sich nur auf gewisse aufsteigende, zukunftsreiche Produktionszweige erstrecken, während die untergehenden nicht geschützt werden dürfen. Die Industrien erfordern billige Rohstoffe und billige Arbeit — die Landwirtschaft und Viehzucht dagegen verlangen für ihre Erzeugnisse freien Eingang in die reichen und in die industriellen Staaten; das letztere aber ist nur dann zu erreichen, wenn man die fremde Einfuhr nicht mit hohen Zöllen belästigt, folglich wenn man die nationale Industrie nicht schützt. Nach dem bisher Gesagten ist es klar, daß eine alle Zweige der nationalen Arbeit umfassende Protektion so gut wie unmöglich ist, und soweit

Vergl. Grundriß der allgem. Volkswirtschaft von Gustav Schmoller,
 II. Teil, S. 644.

sie verwirklicht würde, hieße dies eine irrationelle Zollpolitik treiben.

Ganz falsch und unbegreiflich und der Friedrich Listschen Theorie widersprechend, auf die sich der Finanzminister stützen wollte, ist die dritte Bestimmung, wonach die Protektion allmählich und im Verhältnis zu der Entwicklung der Kapitalien, sowie der industriellen und technischen Kenntnisse sich erhöhen sollte. Ist ja doch die Protektion der heimischen Industrie um so notwendiger, je mangelhafter das Kapital, der Unternehmungsgeist, die Arbeitsgeschicklichkeit und die Technik in dem Land sind, gerade wie sie umgekehrt bei Überfluß von Kapitalien, technischen Kräften usw. überflüßsig ist, weil dann auch ohne sie die Kapitalien und die technischen Kräfte ihre Rente finden.

Derselbe Sinn ist auch in der vierten Bestimmung durchgeführt: Mit der Erstarkung der heimischen Konkurrenz soll sich die Protektion erhöhen. Eine im höchsten Grade unbegreifliche Behauptung! Mit den Schutzzöllen ist man bestrebt, die heimische Produktion möglichst kräftig gegen die ausländische Konkurrenz zu schützen und ihr in erster Linie das inländische Absatzgebiet zu sichern, aber der Schutzzoll ist kein Mittel gegen die heimische Konkurrenz. Eine vernünftige und rationelle Wirtschaftspolitik hat den Zweck, die Vermehrung der Güterproduktion zu ermöglichen, damit auch die untersten Schichten des Volkes die produzierten Güter billiger kaufen können. Die Vernichtung der heimischen Konkurrenz führt zu einer Monopolisierung der Gewinne und ist höchst schädlich für die Volkswirtschaft, während eine Verstärkung der heimischen Konkurrenz einen wirtschaftlichen Fortschritt des Landes und auch eine Verminderung der Produktionskosten sowie eine Ausgleichung derselben mit denen des Auslandes bedeutet.

Wie erwähnt, geschah die Umwandlung der Wertzölle in die spezifischen und in die hohen Zollsätze durch

den neuen Zolltarif von 1904 unter dem Gesichtspunkte, möglichst alle Zweige der Produktion durch Schutzzölle der bulgarischen Volkswirtschaft vorzubehalten. Dementsprechend erhielten fast alle Artikel, die eine hohe Einfuhrziffer zeigten, soweit sie für die heimische Produktion in Betracht kamen, einen hohen Zoll. Aber auch die finanzielle Seite wurde nicht unberücksichtigt gelassen. (Siehe Tabelle VIII Seite 76.)

Der Tarif enthielt 562 Tarifpositionen, von denen 49 zollfrei waren, 4 Einfuhrverbote und schließlich 4 Monopole. Die Ausfuhrzölle sind wie zuvor nach dem alten Wertsystem zu erheben. Ihre Abschaffung wäre jedoch volkswirtschaftlich sehr wünschenswert.

Von den 49 zollfreien Einfuhrartikeln des Tarifes blieben außer landwirtschaftlichen und tierischen Produkten, die für die Einfuhr nicht in Betracht kommen, zollfrei: Koks, Eichel, Kupfervitriol, verschiedene ungebundene fremdsprachliche Drucksachen, Kautschuk, Guttapercha, Seidenraupen, Wolle von Alpaka, Lama und andere feinere Sorten, Ziegenhaar, Schweineborsten, Lein, Hanf, Erze jeder Art, verschiedene Pflastersteine usw. Ferner blieben noch zollfrei: Pflüge und verschiedene landwirtschaftliche Maschinen, sowie auch andere Artikel, die in dem Tarife nicht vorgesehen sind.

Durch die Einfuhrverbote sind folgende Artikel betroffen: Alle Arten von ätherischen Ölen und natürlichen oder künstlichen Riechstoffen, welche alkoholfrei sind, Zuckeräther; Geld von Silber, Nickel und Kupfer; militärische Patronen und . . . .

Die vier von dem neuen Zolltarif geschaffenen Monopole sind folgende: ein See- und Steinsalz-, ein Spielkarten-, ein Zündhölzer- und ein Zigarettenpapier-Monopol.

Von den übrigen Einfuhrartikeln wurden einige mit hohen Zöllen belegt, um für die heimische Produktion, soweit eine solche in Betracht kam, günstige Bedingungen

Tabelle VIII.

Vergleichende Übersicht der Zollsätze für einige wichtige Artikel der bulgarischen Einfuhr.

| -                       |                                     |                                    | _                     |                      |                                         |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| arifs                   |                                     | Zollsatznach d.<br>Vertragstarifen | Autonomer<br>Zollsatz | Alter                | Zollsatz                                |
| Nummer<br>Generaltarifs | Bezeichnung der Waren               | Zollsatz                           | Auto                  | Prozent vom<br>Werte | Durchschnittl.<br>in Frs.<br>für 100 kg |
| des                     |                                     |                                    | s. für<br>kg          | Proze                | Durchs<br>in<br>für 1                   |
| 40                      | Reis, geschält                      | 5                                  | 10                    | 14                   | 3,71                                    |
| 47                      |                                     | _                                  | 15                    | 14                   | 3,99                                    |
| 48                      | Malz                                |                                    | 5                     | 10                   | 2,68                                    |
| 54                      | Teigwaren                           | 8                                  | 25                    | $10^{1}/_{2}$        | 5,05                                    |
| 76                      | Kaffee, roh                         | -                                  | 30                    | 14                   | 34,74                                   |
| 94                      | Wein aller Art in Fässern u. Krügen |                                    |                       |                      |                                         |
|                         | mit Alkoholgehalt bis 12°           |                                    | 30                    | 14                   | 4,41                                    |
| 95                      | Wein aller Art in Flaschen          | 75                                 | 75                    | 12                   | 55,78                                   |
| 96                      | Essig                               | -                                  | 25                    |                      | 3,23                                    |
| 97<br>98                | Bier in Fässern                     | _                                  | 10<br>30              | 14<br>12,60          | 5,40<br>12,60                           |
| 99                      | Weingeist                           |                                    | <b>3</b> 0            | 12,00                | 12,00                                   |
| ככ                      | gen (Sliwowitz)                     | _                                  | 50                    | 18                   | 36                                      |
| 100                     | Kognak, Rum, Arrak usw              |                                    | 100                   | 18                   | 32,4—39,8                               |
| 101                     | Liköre aller Art                    | -                                  | 120                   | 18                   | 77,70                                   |
| 103                     | Raffinierter Zucker aller Art       | -                                  | 27,5                  | 20                   | 6,91                                    |
| 110                     | Bonbons aller Art                   | 60                                 | 75                    | 20                   | 33,11                                   |
| 111                     | Rahat-Lokum                         |                                    | 50                    | 20                   | 10,40                                   |
| 112                     | Halva                               | -                                  | <b>5</b> 0            | 20                   | 11,65                                   |
| 113                     | Kakao und Schokolade                |                                    | 100                   | 20                   | 56,80                                   |
| 115                     | Biskuit mit Zucker aller Art        | 20                                 | 50                    |                      | 16,24                                   |
| 133<br>134              | Stearin, Walrat und Paraffinkerzen  | 20<br>12                           | 30<br>15              | 18<br>18             | 19,14                                   |
| 169                     | Waschseife                          | 12                                 | 800                   |                      | 8,34<br>192 u.220                       |
| 218                     | Parfümerien aller Art               |                                    | 40                    | 14                   | 17,08                                   |
| 222                     | Massive Möbel aus gewöhnlichem      |                                    | 10                    | 14                   | 17,00                                   |
|                         | Holz, mit Ausnahme von Stühlen      | -                                  | 60                    | 14                   | 13,84                                   |
| 223                     | Möbel, tapeziert, aller Art         |                                    | 300                   | 14                   | 30,10                                   |
| 264                     | Fensterglas aller Art               |                                    | 10                    | 20                   | 4,93                                    |
| 266                     | Waren aus gewöhnlichem Glas oder    |                                    | 15                    | 12                   | 5,84                                    |
| 277                     | Kristallglas                        |                                    | 12                    | 14                   | 6,34                                    |
| 211                     | b) Packpapier                       | 10                                 | 10                    | 14                   | 4,62                                    |
| 282                     | Pappe                               | 75                                 | 15                    | 14                   | 3,18                                    |
| 294                     | Pappe                               | 80                                 | 100                   | 16                   | 39,5                                    |
|                         |                                     |                                    |                       |                      |                                         |

| arifs                       |                                                                                                                | nach d.                             | omer                  | Alter                | Zollsatz                               |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------|--|
| Nummer<br>des Generaltarifs | Bezeichnung der Waren                                                                                          | Zollsatz nach d.<br>Vertragstarifen | Autonomer<br>Zollsatz | Prozent vom<br>Werte | chnittl.<br>Frs.<br>00 kg              |  |
| des                         |                                                                                                                |                                     | s. für<br>kg          | Proze                | Durchschnitti<br>in Frs.<br>für 100 kg |  |
|                             | d) Sog. russische Leder (Juchten-                                                                              |                                     |                       |                      |                                        |  |
|                             | leder), aller Art Videls, Maroquin im Gewicht von 1—3 kg                                                       | 200                                 | 250                   | 16                   | 175,9                                  |  |
|                             | f) Gespaltenes Leder aller Art .                                                                               | 150<br>250                          | <b>25</b> 0           | 16                   | 175,9                                  |  |
| 297                         | d) Gemeine Schuhwaren aus<br>grobem Leder, gespaltenem<br>Vachettenleder, Juchtenleder<br>und fertige Sandalen |                                     | 250                   |                      | 280                                    |  |
|                             | f) Schuhwaren aus Chevreau, Sei-                                                                               | 500                                 |                       |                      |                                        |  |
| 338                         | denstoff u. anderen Materialien<br>Gewebe und Wirkstoffe aus Wolle                                             | <b>50</b> 0                         | 900                   |                      | 280                                    |  |
|                             | und and. Tierhaaren, gemischt<br>mit Baumwolle und anderen<br>Spinnstoffen                                     |                                     |                       |                      |                                        |  |
|                             | a) im Gewichte mehr als 250 g<br>auf 1 qm                                                                      | 275                                 | 450                   | 18 u.14              | 132,10                                 |  |
|                             | b) im Gewichte weniger als 250 g<br>auf 1 qm                                                                   | 250                                 | <b>3</b> 00           | 12 u.14              |                                        |  |
|                             | Nachahmungen der bulg. Wollstoffe sog. "Schajak" und "Aba".                                                    | 150                                 | 450                   | 18                   | 55,80                                  |  |
| 341                         | Teppiche aus reiner oder gemischt.                                                                             | _                                   | 250                   | 14                   | 71,96                                  |  |
| 342                         | Tücher und Schale aus reiner oder gemischter Wolle, gewebt, be-                                                |                                     |                       |                      | ,                                      |  |
| 365                         | strickt und gemustert Baumwollgewebe nicht gebleicht,                                                          | 220                                 | 250                   | 14                   | 134,38                                 |  |
|                             | nicht gefärbt                                                                                                  | _                                   | _                     | 14                   | 25,34                                  |  |
| 366                         | Baumwollgewebe gebleicht, einfarb., gefärbt, glatt geköpert                                                    | 90                                  | 100                   | 14                   | 47,04                                  |  |
| 374                         | Wirkwaren aus Baumwolle einfach verbunden oder nicht genäht                                                    | 225                                 | 300<br>1200           | 14                   | 94,64                                  |  |
| 385                         | Bindfaden und Schnüre aus Flachs,<br>Jute und anderen Spinnstoffen                                             | 65                                  | 75                    | 14                   | 21,56                                  |  |
| 386                         | Seile aus Flachs, Jute und anderen nicht genannten Spinnstoffen                                                | 40                                  | 50                    | 25                   | 24,25                                  |  |
| 399<br>400                  | Jutegewebe zur Warenverpackung<br>Säcke aus Jute                                                               | 12                                  | 15<br>20              | 12<br>10             | 8,58                                   |  |
| 405                         | Kleider aus Wollstoffen                                                                                        | _                                   | 900                   | _                    | 300                                    |  |
|                             |                                                                                                                |                                     | 000                   |                      |                                        |  |
| - 1                         |                                                                                                                |                                     | -                     | 1                    |                                        |  |

| arifs                   | a Villa de Maria                                                                                                                                                    | nach d.                             | omer                                                 | Alter Zollsatz        |                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Nummer<br>Generaltarifs | Bezeichnung der Waren                                                                                                                                               | Zollsatz nach d.<br>Vertragstarifen | Autonomer<br>Zollsatz                                | Prozent vom<br>Werte  | ourchschnittl.<br>in Frs.<br>für 100 kg |
| des                     |                                                                                                                                                                     |                                     | s. für<br>kg                                         | Prozei<br>We          | Durchs<br>in<br>für 1                   |
| 706                     | Kleider aus Baumwollenstoffen                                                                                                                                       |                                     | 360<br>440<br>600<br>800                             | 14                    |                                         |
| 490<br>492              | Landwirtschaftliche Maschinen, Sä-,<br>Mäh- und Erntemaschinen .<br>Maschinen, Apparate, Stücke und<br>Bestandteile von Maschinen<br>aus Gußeisen, Eisen od. Stahl, | frei                                | 5                                                    | 8                     |                                         |
| 494                     | nicht besonders genannt<br>Lokomotiven, verschiedene Fahr-                                                                                                          | frei                                | frei                                                 | 8                     |                                         |
| 495<br>512<br>523       | zeuge usw. Trambahnwagen                                                                                                                                            | 1 St.                               | 15°/ <sub>0</sub><br>15°/ <sub>0</sub><br>150<br>112 | 14<br>14<br>14<br>112 | 112                                     |

zu schaffen, während bei den anderen nur der finanzielle Standpunkt gewahrt wurde.

Aus finanziellen Gründen wurden die Zollsätze auf Kolonialwaren erhöht wie: auf Kaffee, rohen oder gebrannten, in Bohnen oder gemahlen, auf Kakao aller Art, Tee, Kaffeersatzmittel aller Art, auf Vanille und Safran, Pfeffer und zwar schwarzen, weißen, langen, gestoßenen Paprika, auf roten Pfeffer usw.

Weiterhin erfuhren auch die Zollsätze auf die landwirtschaftlichen und tierischen Produkte, auf Fische und deren verschiedene Erzeugnisse, wie schwarzen Kaviar usw., sowie auf Pflanzen- und Oliven-Öle aller Art eine nicht unerhebliche Erhöhung.

Gerade so erging es den Zollsätzen auf alle Arten von Parfümerien, wie Pomaden, Fette und wohlriechende Öle, auf Schminken, Schönheitsartikel aller Art für Toilettezwecke, Mundwasser usw. Durch die einen schutzzöllnerischen Charakter tragenden Zollerhöhungen auf Einfuhrartikel wurden hauptsächlich getroffen: die Erzeugnisse der Textilindustrie, die Getränke: wie Wein, Branntwein, Kognak, Rum, Arrak, Weingeist, Bier, Essig usw., der Zucker und die Zuckerwaren, die zubereiteten Leder, die Schuhwaren etc. Sehr wichtig sind ferner die Erhöhungen, mit denen die Möbel- und Papierindustrie belegt wurden. Dann folgten die Erhöhungen der Zollsätze auf Fensterglas, Waschseife usw.

Sehr hoch gesteigert wurden auch die Zölle auf die Kleider aus Woll- und Baumwollstoffen, ferner auf Schnur, Bindfaden, Seile, Jutegewebe und Jutesäcke, Stricke usw.

### Die Handelsverträge.

Nachdem der Termin der Handelsverträge von 1897 verlängert wurde, schloß zuerst die bulgarische Regierung am 23. Februar 1905 mit Rußland einen Handelsund Schiffahrtsvertrag ab, der die Klausel der Meistbegünstigung enthielt.

Dieser Vertrag sollte am 1./14. März 1906 in Kraft treten und bis zum 1./14. März 1910 in Geltung bleiben. Für den Fall jedoch, daß 12 Monate vor dem Ablauf dieses Zeitpunktes keiner der vertragschließenden Teile seine Absicht, die Wirkungen des Vertrages aufhören zu lassen, kundgegeben haben sollte, sollte eine weitere stillschweigende Verlängerung der Geltungsdauer eintreten und zwar bis zum Ablauf eines Jahres von dem Tage ab, an dem der eine oder der andere der beiden Kontrahenten den Vertrag gekündigt haben würde.

Am 1. August 1905 wurden Handels-, Zoll- und Schiffahrtsverträge mit Deutschland, am 26. November / 9. Dezember mit England, am 31. Dezember 1905 / 13. Januar 1906 mit Italien, abgeschlossen, welche am

31. Dezember 1905/13. Januar 1906 in Kraft treten sollten. Es kam ferner ein Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen Belgien und Bulgarien zustande, welcher 8 Tage nach der Ratifikation in Kraft treten sollte.

Die Verträge mit Deutschland, Italien, Frankreich und Belgien sollten bis zum 28. Februar 1911 (a. St.) in Kraft bleiben und von da ab weiterhin unter denselben Voraussetzungen und nach denselben Grundsätzen stillschweigend als verlängert gelten, wie sie bereits oben in dem Vertrage zwischen Bulgarien und Rußland dargelegt wurden.

Für den Vertrag mit England war als vertragsmäßige Ablaufszeit der 1./14. Januar 1911 festgesetzt worden.

Die russischen, deutschen und englischen Handelsverträge wurden am 16. Dezember 1905 (a. St.) der Kammer vorgelegt und von derselben angenommen.

Obwohl nun bis zu diesem Tage der englische und der französische Vertrag noch nicht ganz erledigt waren, beschloß dennoch die Kammer mit Rücksicht darauf, daß sie ihre ordentlichen Sitzungen zu Ende führen mußte, daß auch diese Verträge gleichzeitig mit den übrigen am 1./14. Januar 1906 in Kraft gesetzt werden sollten.

Am 30. Dezember 1906 (a. St.) wurde mit der Türkei ein Handels- und Zollabkommen abgeschlossen, welches am 1. Januar 1907 ins Leben treten sollte. Dieses Abkommen lautete für unbestimmte Zeit und konnte zu jeder Zeit aufgehoben werden, wobei jedoch vereinbart war, daß eine diesbezügliche Absicht 12 Monate zuvor bekannt gegeben werden mußte.

Endlich kam auch am 20. November 1907 ein Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen Bulgarien und Rumänien zustande, welcher am 1. Januar 1908 (a. St.) in Kraft treten und bis zum 1. Januar 1911 Wirksamkeit haben sollte.

Die Handelsbeziehungen Bulgariens mit den Staaten, welche keine Handelsverträge abgeschlossen hatten, wur-

den durch Notenwechsel am Anfang des Jahres 1906 mit Österreich-Ungarn, Serbien, Griechenland, Schweiz, Holland, später mit den Vereinigten Staaten von Amerika, Schweden, Ägypten, Indien usw. gegen Gewährung des Meistbegünstigungsrechtes geregelt.

Im wesentlichen lehnten sich die neuen bulgarischen Handelsverträge an die zur Zeit ihrer Errichtung geltenden europäischen Verträge an, während die alten bulgarischen Handelsverträge von 1897 von diesen in mancher Beziehung abweichend waren.

Das Hauptbestreben der bulgarischen Regierung war noch bei der Abschließung der Handelsverträge von 1897 darauf gerichtet, die türkischen Kapitulationen zu beseitigen und eine volle handelspolitische Bewegungsfreiheit zu schaffen. In dieser Hinsicht ist ein Erfolg Bulgariens zu verzeichnen, indem sich nämlich die europäischen Großmächte mit einander dahin verständigten, die Fessel, die der 8 %ige Wertzoll darstellte, zu beseitigen.

Eine Stärkung der internationalen Stellung Bulgariens trat aber mit dem Zeitpunkte ein, als die ausländische Konsulargerichtsbarkeit, die noch den Signatarmächten zustand, entgültig aufgehoben wurde. Im Februar 1902 ist es zu einer Konsularkonvention zwischen Österreich-Ungarn und Bulgarien gekommen, nach welcher Österreich-Ungarn die Konsularjurisdiktion unter der Bedingung aufhob, daß die übrigen Staaten auch auf das Privilegium verzichten. Nach dieser Konvention haben sich nunmehr auch England, Deutschland, Rußland und Italien, also alle Signatarmächte des Berliner Vertrages, bereit erklärt, die Kompetenz der bulgarischen Gerichte bei Handelskonkursen ihrer Staatsangehörigen in Bulgarien anzuerkennen, und überdies zugestanden, daß die Zustellung von sämtlichen Ladungen und überhaupt von gerichtlichen Urkunden in zivil- und handelsgerichtlichen Prozessen zwischen ihren und den bulgarischen Untertanen nach den bulgarischen Gesetzen und nicht wie

bisher mit Intervention der betreffenden Konsularbehörden zu erfolgen hat.

Ferner haben die Untertanen der erwähnten Staaten gegenseitig freien und ungehinderten Gerichtszutritt zur Verfolgung ihrer Rechte und genießen in dieser Hinsicht alle Befugnisse und Freiheiten der eigenen Staatsangehörigen.

Hatte es schon seit den 90 er Jahren die bulgarische Regierung als eine ihrer notwendigsten Aufgaben betrachtet, eine den finanziellen, wirtschaftlichen und politischen Interessen des Landes entsprechende selbständige Handelspolitik zu führen, so ist ihr dies jetzt vollständig mit den neuen bulgarischen Handelsverträgen gelungen.

Bisher mußte sich Bulgarien gegenüber den Vertragsstaaten mit der bloßen Meistbegünstigungsklausel begnügen, während es jetzt in den neuen Verträgen für seine Ausfuhrartikel zolltarifarische Vereinbarungen errungen hat. Der Vertrag mit Rußland enthält keine zolltarifarischen Bestimmungen für die bulgarische Ausfuhr nach Rußland, weil ja zu der Zeit, als er abgeschlossen wurde, die Handelsvertragsverhandlungen mit den Staaten, deren Handel für die handelspolitischen Interessen Bulgariens ausschlaggebend war, noch nicht beendet waren.

Der Vertrag mit England enthält auch keine zolltarifarischen Bestimmungen für die bulgarische Ausfuhr dorthin, und das geschah wahrscheinlich aus technischen Gründen.

Der Unterschied der neuen bulgarischen Handelsverträge im Vergleiche mit den alten besteht in folgenden Neuerungen:

I. Regelung der Schiffahrt; darnach sicherten die vertragschließenden Teile sich das Recht, die fremden Schiffe und Ladungen, ebenso wie die inländischen Schiffe und Ladungen zu behandeln, gleichgültig von welchem Lande sie kommen oder nach welchem sie bestimmt sind, und gestanden sich ferner gegenseitig zu, jedes Vorrecht und jede Befreiung, welche in dieser Beziehung von einem der vertragschließenden Teile einer dritten Macht eingeräumt werden sollte, gleichzeitig und bedingungslos auch dem anderen Teile zu gewähren.

Von den vorstehenden Bestimmungen wird jedoch

eine Ausnahme gemacht hinsichtlich:

a) derjenigen besonderen Vorteile, welche der inländischen Fischerei und ihren Erzeugnissen in dem einen oder dem anderen Lande gewährt worden sind oder später gewährt werden sollten;

b) derjenigen Begünstigungen, welche der inländischen Handelsmarine jetzt oder später gewährt werden sollten

Ferner soll noch betont werden, daß die Bestimmungen der Verträge keine Anwendung finden auf die Küstenschiffahrt, welche nach wie vor durch die in jedem der vertragschließenden Länder jeweilig geltenden Gesetze geregelt wird.

II. Einsetzung von Schiedsgerichten zur Entscheidung von Fragen, die die Auslegung oder Anwendung der Verträge und der Tarife betreffen, sowie zur Behebung aller im Handelsverkehr entstehenden Meinungsverschiedenheiten.

Im Streitfall tritt das Schiedsgericht auf Verlangen nur eines der vertragschließenden Teile hin in Wirksamkeit. Die Bildung dieses Schiedsgerichts geschieht in der Weise, daß jeder Teil aus geeigneten Angehörigen seines Landes einen Schiedsrichter bestimmt, und daß die beiden Teile einen Angehörigen einer befreundeten Macht zum Obmann wählen.

Mit fürstlichem Ukas vom 23. März 1905 wurde ein Gesetz über die Handlungsreisenden bestätigt und am 26. März genannten Jahres veröffentlicht, wonach die Handlungsreisenden gewisse Gebühren zu entrichten haben und gewissen Formalitäten unterworfen sind. Die

vertragschließenden Staaten haben sich veranlaßt gesehen, sich bezüglich der Entrichtung der Gebühren zu binden, während sie einige Bestimmungen beseitigten, die für den Handel lästig waren. Z. B. nach dem Art. 13 dieses Gesetzes waren die Handlungsreisenden verpflichtet, alle ihre mitgeführten Bücher von den zuständigen Gerichtsbehörden beglaubigen zu lassen und den Handelskammern zur Kontrolle vorzulegen. Diese Bestimmung wurde durch die Handelsverträge außer Kraft gesetzt. Sonst sind die Handlungsreisenden, die aus Staaten stammen, welche mit Bulgarien Handelsverträge abgeschlossen haben, den inländischen Handlungsreisenden gleichgestellt.

Eine Errungenschaft der neuen bulgarischen Handelsverträge ist die ausdrückliche Verständigung der vertragschließenden Teile über die innere Besteuerung. Dementsprechend sollen die für Rechnung des Staates, der Gemeinden oder von Korporationen erhobenen inneren Abgaben, welche die Herstellung, die Erzeugung oder den Verbrauch einer Ware im Gebiete eines vertragschließenden Teiles belasten oder belasten werden, unter keinem Vorwande die Erzeugnisse des anderen Teiles in stärkerer oder lästiger Weise treffen als die einheimischen Erzeugnisse der gleichen Art oder im Falle, daß solche nicht vorhanden sind, die Erzeugnisse der meistbegünstigten Nation.

Hier soll noch erwähnt werden die Vereinbarung der Vertragsstaaten, daß die in dem Gesetze vom 20. Januar 1900, abgeändert durch die Gesetze vom 30. Dezember 1903/13. Januar 1904 und 28. März/10. April 1905 und die in dem Oktrois- und Akzisengesetze vom 31. Januar/13. Februar 1905 vorgesehenen Abgaben nur dann eine Veränderung oder eine Erhöhung erfahren dürfen, wenn die von ihnen getroffenen Artikel im Inlande selbst erzeugt werden und der gleichen Abgabe unterliegen.

Nicht ohne Bedeutung ist endlich der Umstand, daß

die neuen bulgarischen Handelsverträge nicht bis zum Endtermin der neuen mitteleuropäischen Vertragsära, dem Jahre 1917, sondern bis zum Jahre 1911, also für einen Zeitabschnitt von 5 Jahren, abgeschlossen wurden.

Der Grund, aus welchem die bulgarische Regierung eine längere Vertragsfrist abgelehnt hat, liegt im schnellen Wachstum der bulgarischen Industrie.

Was die einzelnen zolltarifarischen Begünstigungen anbetrifft, so sei nur kurz bemerkt, daß sie keine nennenswerten sind, und daß sie keine große wirtschaftliche Bedeutung haben.

Erwähnt sei noch, daß Anfang September 1909 die Zeitungen das Gerücht verbreiteten, die bulgarische Regierung beabsichtige den Zolltarif vom 17./30. Dezember 1904 zu revidieren. Zu diesem Zwecke sei bereits eine Kommission ernannt worden, die auf Grund der mit den seither abgeschlossenen Handelsverträgen gemachten praktischen Erfahrungen und insbesondere mit Berücksichtigung der in den letzten Jahren neu entstandenen oder in ihrer Entwicklung sehr vorgeschrittenen Industrie einen neuen Zolltarif auszuarbeiten, bezw. den geltenden umgestalten sollte. Zur Beruhigung war jedoch dazu bemerkt, daß die bulgarische Regierung die Sache in aller Ruhe erwägen, und jedenfalls in keiner Weise übereilen würde.

Als von sehr großer Wichtigkeit ist noch das Handelsabkommen zu erwähnen, welches am 31. Dezember 1906/13. Januar 1907 zwischen Bulgarien und der Türkei abgeschlossen wurde. Bulgarien genießt seit 1900 in der Türkei für seine Ausfuhr weitgehende Vorzugszölle, die es von dem früheren türkischen Regime unter Hinweis auf seine staatsrechtliche Zugehörigkeit zur Türkei erlangt hatte. Nach dem türkisch-bulgarischen Abkommen von 1906 bezw. 1907, welches auf Grund des Zolltarifes von 1904 bezw. 1906 zustande gekommen war, gehen fast alle bulgarischen Artikel der Landwirtschaft,

der Industrie, des Gewerbes und der Viehzucht in die Türkei zollfrei ein. Nur die folgenden bulgarischen Waren haben einen 8 % igen Einfuhrzoll ad valorem zu entrichten: Alle Arten von Getreide, dann Mehl, Ziegen- und Schaffelle, ferner Sattlerwaren, Riemenwaren aller Art und die gewöhnlichen Schuhwaren. Ebenso erfuhren die türkischen Waren in Bulgarien weitgehende Zollbefreiungen, wie Pferde, Esel, Maultiere, Geflügel, verschiedene Fleischwaren und Wild, verschiedene Käsesorten, Eier, Honig, frische und gesalzene Fische, verschiedene Kaviarsorten, Hülsenfrüchte, Kastanien und auch hieher gehörende Fabrikate, wie Schälreis, Mehl aus Getreide, Grütze, Gries und Graupen, Backwerk usw., zahlreiche Südfrüchte, auch Oliven, Kümmel, Paprika, frische und getrocknete Gemüse, verschiedene Arten von Mineralwasser, Essig, Talg zu industriellen Zwecken, Pech. Opium, Mastix, arabischer Gummi, Steinkohlen, Teer, Holzkohlen, Koks, Eichen- und Fichtenrinde, verschiedene Holzsorten, Steine und Platten zum Fußbodenbelag, Dachschiefer usw

Bezüglich einiger sehr wichtiger türkischer Exportartikel wurden die Zollbegünstigungen etwas vermindert. Darunter fielen: Waschseife, Häute, Lamm-, Schaf- und Ziegenleder, Sattler- und Geschirrwaren, Schuhwaren, Baumwollgarne, (einfach), ungefärbt und ungebleicht bis inkl. No. 14 (englisch), sowie Baumwollgarne gezwirnt, ungebleicht und ungefärbt bis inkl. No. 14 (englisch).

Für eine weitere Gruppe von türkischen Artikeln waren in Bulgarien nur für die Rohmaterialien ermäßigte Zölle zu entrichten, nämlich auf reine oder gemischte Baumwollgewebe. Kopftücher, Tisch- und Bettdecken, Posamentriewaren, Konfektionswaren etc. Die in dem Zollabkommen von 1900 vorgesehenen Waren blieben nach dem neuen Handelsabkommen weiter zollfrei, wogegen die folgenden Artikel den Akzisen und Gemeinde-

abgaben unterliegen, wie: Bonbons, Rachat, Lokum, Halva, Speiseöle und Rosinen.

Bekanntlich stützen sich die Handelsabkommen zwischen der Türkei und Bulgarien von 1900 ebenso wie die von 1906 bezw. 1907 auf den damals noch bestehenden staatsrechtlichen Zusammenhang Bulgariens mit der Türkei. Diese Abkommen bildeten durch Gewährung gegenseitiger Vorzugszölle nahezu einen Zollverein. Dieser Zustand dauerte bis zum Jahre 1910. Nach der schon am 22. September 1908 erfolgten und Anfangs 1909 von den europäischen Staaten anerkannten Unabhängigkeitserklärung Bulgariens als souveränes Königreich erklärten die Vertreter der Großmächte in Sofia und namentlich in Konstantinopel, daß dieses bestehende Handelsabkommen zwischen den beiden Staaten im Widerspruch mit der Beseitigung der Souveränitätsverhältnisse stehe. Deshalb wurde türkischerseits Anfang 1910 der Handelsvertrag von 1906 für Ende Januar 1911 gekündigt.

Ende November 1910 erfolgte die Entsendung der bulgarischen Delegierten nach Konstantinopel zur Aufnahme der Verhandlungen wegen Abschlusses eines definitiven türkisch-bulgarischen Handelsvertrages. Die Verhandlungen gingen jedoch sehr langsam von statten und wurden, noch bevor ein Erfolg erzielt war, unterbrochen. Im Januar 1911, als der Kündigungstermin des Handelsvertrages abgelaufen war, befanden sich die beiden Staaten in einem vertragslosen Zustand. Die Verhandlungen wurden dann wieder aufgenommen, aber diesmal in der Absicht, die Handelsbeziehungen der beiden Staaten durch ein zwölfmonatiges Handelsvertragsprovisorium zu regeln. Hier sind wieder gewisse Schwierigkeiten zu Tage getreten, welche sich hauptsächlich aus dem Umstand ergaben, daß Bulgarien für seine Exportartikel und für seine Schiffahrt in der Türkei einen einfachen Meistbegünstigungsvertrag wünschte, welcher als Vorbild eines späteren definitiven Handelsvertrages

dienen sollte, während dagegen die türkische Regierung nichts davon wissen wollte, weil die türkischen Exportartikel den hohen Zollsätzen des bulgarischen Zolltarifes unterliegen würden, während dagegen die bulgarischen Artikel in der Türkei dem niedrigen türkischen Wertzolltarife von 11 % unterworfen gewesen wären.

Ferner wäre Bulgarien hierdurch in den Besitz besonderer Rechte gekommen, die den Großmächten auf Grund der Kapitulationen zustehen.

Die türkische Regierung wollte für einige Exportartikel, wie Wein, Seife und Olivenöle, Vorzugszölle in Bulgarien haben, was die bulgarische Regierung nicht zugestehen wollte.

Nach einer Konstantinopler Zeitung hat zu dieser Zeit die türkische Regierung beschlossen, in der Kammer einen Gesetzentwurf einzubringen, wonach die bulgarischen Provenienzen mit einem 100 %igen Zoll belegt würden, falls Bulgarien auf die türkischen Waren seinen erhöhten allgemeinen Zolltarif anwenden sollte.

Die türkische Regierung teilte am 4. Februar 1911 der bulgarischen telegraphisch den neuausgearbeiteten Text für die provisorische Handelskonvention mit. 5. Februar 1911 hat der bulgarische Ministerrat eine Sitzung abgehalten, in welcher das Gegenprojekt zu dem der türkischen Regierung abgefaßt wurde; durch den bulgarischen Bevollmächtigten Minister Sarafon Konstantinopel wurde es dann der türkischen gierung übermittelt. Von nun an wurden die bulgarischen Artikel in der Türkei den Differenzialzöllen unterworfen. Gleichzeitig hat der bulgarische Finanzminister Ljaptscheff an die Zollämter ein Rundschreiben gerichtet, worin diesen mitgeteilt wurde, daß die türkischen Einfuhrwaren in Bulgarien mit den doppelten Zollsätzen des erhöhten allgemeinen Zolltarifes zu belasten sind. So ist der Zollkonflikt entstanden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe die türkisch-bulgarischen Handelsbeziehungen "Das Handelsmuseum" Bd. 26, Nr. 6 vom 9. Februar, S. 89.

Die Regierung hat den Vorschlag der Kammer vorgelegt, um die durchgeführten Zollkriegsmaßregeln bestätigen zu lassen.

Mit einer Verordnung vom 4./17. Februar 1911 hat das Finanzministerium die Zollämter angewiesen, darauf zu achten, daß ab 3./16. Februar 1911 bis auf weiteres die folgenden aus dem Auslande nach Bulgarien eingeführten Waren mit einem Ursprungszertifikat zu versehen sind: alle Arten von Fischen mit Ausnahme von Sardinen, Thunfischen in Öl in Büchsen, Makkaroni, Vermicelli u. a. Zitronen, Orangen, Mandarinen, Zedratfrüchte, Granatäpfel und andere frische Südfrüchte, Konfitüren, Kompotte, Marmeladen und Fruchtteig (sogenannte Madjune) aus Früchten aller Art mit Zucker- oder Honigzusatz, Olivenöl, Sesam und Nußöl, Speiseöle, Waschseife, Marmor, alle möglichen Ledersorten, Baumwolle, roh gekrempelt oder gekämmt, Baumwollabfälle, reine Baumwollgewebe, aus ein- oder mehrfarbigem Garn gewebt, oder mit bis zu höchstens 20 % Seide gemischt oder mit mehr als 20 % Seide, Seidenkrepp, Baumwollgewebe, genannt "Muhadjirsbesi".

Falls die oben genannten Waren mit keinem Ursprungszertifikate versehen sind, werden sie als solche türkischen Ursprungs betrachtet und nach dem allgemeinen Zolltarif verzollt.

Der Kaufmannsstand in Bulgarien wollte die türkisch-bulgarischen Handelsbeziehungen friedlich geregelt wissen. So z. B. stellte eine Veröffentlichung des Sofiater kaufmännischen Vereins vom 27. Januar 1911 in dieser Angelegenheit folgende Gesichtspunkte auf:

1. die bisherigen alten Beziehungen zu dem Markte des ottomanischen Reiches müßten auch für die Zukunft aufrecht erhalten werden, wobei sich die bulgarische Regierung bemühen möge, gegenüber dem ottomanischen Reiche eine solide und gewissenhafte Politik zu führen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe "Die bulgarische Handelszeitung" vom 27. Januar 1911.

- 2. Da die Handelsbeziehungen zu der Türkei beinahe zu einer Zollunion führten, so solle auch weiter auf diesem Wege einer zollpolitischen Einigung fortgeschritten werden.
- 3. Die wichtigsten volkswirtschaftlichen Interessen Bulgariens forderten eine Exportförderungspolitik, und zwar hauptsächlich nach den Provinzen des ottomanischen Reiches.
- 4. Der jetzige Handelsvertrag sei wegen der Vorteile, welche er beiden Ländern biete, in der Hauptsache aufrecht zu erhalten.
- 5. Der Verein wünsche, die bulgarische Regierung möge die im Jahre 1906 geschlossene Handelskonvention nicht nur beibehalten, sondern auch im Interesse der Entwicklung der beiderseitigen Handelsbeziehungen zu einer vollkommenen Zollunion erweitern.

Auch türkischerseits herrschte der Wunsch vor, den geschaffenen Zollkonflikt so schnell wie möglich beizulegen. So soll nach der Äußerung des Großwesirs Haki-Pascha und des Finanzministers Djawia Bey der Zollkonflikt in der Art behandelt werden, daß ein annehmbarer Modus bezüglich der Förderung Bulgariens als Meistbegünstigungsstaat hinsichtlich der bulgarischen Seeschiffahrt gefunden würde, ohne daß hiebei das Prestige der Türkei irgendwie Schaden litte.

Nachdem der Zollkrieg nur kurze Zeit gedauert hat, wurde, wie zu erwarten war, nach längeren, hartnäckigen Verhandlungen am 6./19. Februar 1911 ein provisorisches Handelsabkommen zwischen Bulgarien und der Türkei abgeschlossen, welches ein Jahr gültig ist, falls ein definitiver Handelsvertrag bis 1./14. November 1911 zustande kommen wird, andernfalls kann das Provisorium vierzehntägig gekündigt werden. Die Bestimmungen des Abkommens traten bereits am 15./28. Januar 1911 mit rückwirkender Kraft in Wirksamkeit, also seit dem Anfang des Zollkrieges (Art. V).

Beide vertragschließenden Teile gewährten sich einander die Meistbegünstigung hinsichtlich des Warenverkehrs und der Zölle, während in personalrechtlicher Beziehung den bulgarischen Staatsbürgern in der Türkei die gleiche Behandlung wie den türkischen Angehörigen zugesichert wurde.

Dagegen wurden den Bulgaren die wertvollen Steuerprivilegien versagt, die den europäischen Großmächten nach den Kapitulationen zustehen. Für die Schiffahrt gewährten sich die beiden Teile die Meistbegünstigung, doch genießen die bulgarischen Schiffe keine polizeilichen und gerichtlichen Vorrechte. Die türkischen Waren werden in Bulgarien nach dem Grundsatze der Meistbegünstigung behandelt, mit Ausnahme von 12 Tarifpositionen, wofür Spezialtarife festgesetzt worden sind:

| Nummer des<br>Generaltarifs | Bezeichnung der Waren                                   | Auto-<br>nomer<br>Zollsatz<br>für<br>100 kg | Zollsatz<br>nach dem<br>Handels-<br>provisor.<br>für 100 kg |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 32                          | Gesalzene Fische                                        | E0 20                                       | 30                                                          |
| 43                          | Kirchererbsen                                           | <b>50,2</b> 0                               | 4                                                           |
| 58                          | Feigen in Gefäßen von 10 kg und                         | 3                                           |                                                             |
|                             | darunter                                                | 15                                          | 8                                                           |
|                             | Feigen in Säcken oder anderen                           |                                             |                                                             |
| <b>FO</b>                   | umfangreichen Behältern .                               | 15                                          | 4 7                                                         |
| <b>59</b><br><b>6</b> 0     | Datteln                                                 | 20                                          | 1                                                           |
| 00                          | oder Tafeltrauben                                       | 20                                          | 7                                                           |
| 82                          | Oliven, gesalzene                                       | 6                                           |                                                             |
| 111                         | Rachat-Lokum <sup>3</sup>                               | 50                                          | 4<br>4<br>5<br>8                                            |
| 112                         | Halva                                                   | 50                                          | 5                                                           |
| 111                         | Weinbeermus (Pekme)                                     | 25                                          | 8                                                           |
| 134                         | Waschseife mit nicht mehr als 2%/0                      |                                             |                                                             |
|                             | mineralischer Bestandteile, wie                         |                                             |                                                             |
|                             | Talg, Kali oder Natronsilikaten,<br>Kalziumkarbonat usw | 15                                          | 10                                                          |
| 358                         | Baumwollgarne (Soulain) eindrähtige,                    | 13                                          |                                                             |
|                             | rohe und ungefärbte Baum-                               |                                             |                                                             |
|                             | wollgarne bis (inklusive) No. 14                        |                                             |                                                             |
|                             | (englisch)                                              | 25                                          | 20                                                          |

<sup>3</sup> Der Zuckergehalt des Lokums mit dem daraufgestreuten Zucker-

Dieses türkisch-bulgarische Handelsabkommen ist mehr zugunsten der Türkei ausgefallen, indem die 12 angeführten Tarifpositionen eine sehr wesentliche Herabsetzung der Zollsätze erfuhren, was um so mehr ins Gewicht fällt, als dies obendrein die wichtigsten Exportartikel der türkischen Rohproduktion und der Industrie sind. Die Nachteile, die für Bulgarien erscheinen, werden im Vergleiche zu den bulgarischen Produktionsverhältnissen und dem niedrigen türkischen Wertzolltarife ausgeglichen.

Von welch großer Bedeutung die Regelung der Handels- und zollpolitischen Verhältnisse zwischen Bulgarien und der Türkei durch wechselseitige Zollbevorzugungen ist, zeigen die Handelsabkommen von 1900 und von 1906, welche für die beiden Staaten sich als sehr vorteilhaft erwiesen haben. Man vergleiche darüber die folgenden statistischen Daten:

Tabelle X.
Wert des bulgarischen Exports nach der Türkei:

| Jahr | Francs     | Prozent des<br>Gesamtexportes |
|------|------------|-------------------------------|
| 1900 | 18 001 907 | 33,35                         |
| 1901 | 24 429 118 | 29,51                         |
| 1902 | 22 211 497 | 21,42                         |
| 1903 | 23 165 193 | 21,43                         |
| 1904 | 25 645 209 | 16,27                         |
| 1905 | 21 310 161 | 14,40                         |
| 1906 | 26 699 345 | 18,94                         |
| 1907 | 27 282 993 | 21,72                         |
| 1908 | 33 482 223 | 29,80                         |
| 1909 | 36 651 921 | 32,89                         |

staub soll nicht mehr als 5% des Gesamtgewichtes betragen; was über diesen Prozentsatz hinausgeht wird als Zucker verzollt.

Tabelle XI.

Wert des bulgarischen Imports aus der Türkei:

| Jahr | Francs     | Prozent des<br>Gesamtimportes |
|------|------------|-------------------------------|
| 1900 | 4 656 155  | 10,05                         |
| 1901 | 10 061 957 | 14,37                         |
| 1902 | 11 077 355 | 15,03                         |
| 1903 | 12 324 607 | 15,07                         |
| 1904 | 17 025 465 | 13,13                         |
| 1905 | 16 872 010 | 13,80                         |
| 1906 | 18 052 512 | 16,64                         |
| 1907 | 17 547 613 | 14,08                         |
| 1908 | 19 152 758 | 14,72                         |
| 1909 | 21 083 853 | 13,14                         |

Diese Angaben liefern den einwandfreien Beweis, daß in der Geltungsdauer der Handelskonvention der Verkehr der beiden Staaten eine Steigerung erfahren hat und so stabilisiert wurde, daß sogar der nach der Unabhängigkeitserklärung Bulgariens von der Türkei über bulgarische Waren verhängte Boykott den Verkehr nicht vermindern konnte.

Die bulgarische Ausfuhr nach der Türkei besteht hauptsächlich in Produkten der Landwirtschaft und der Viehzucht sowie in deren Erzeugnissen, ferner in Industrieartikeln. Im Jahre 1909 war der Stand der bulgarischen Ausfuhr nach der Türkei folgender:

Weizen für Frs. 8,50 Mill., Weizenmehl 6,34 Mill., Schajak 3,17 Mill., Mais 2,87 Mill., Schafkäse, Kaschkaval und gewöhnliche Käse 2,61 Mill.; Hammel 1,06 Mill., Gerste 0,93 Mill., Seidenkokons 0,91 Mill., Rinder 0,71 Mill., Bauholz 0,57, Bohnen 0,42, Lämmer 0,67 Mill. usw.

Die türkische Ausfuhr nach Bulgarien umfaßte für 1909 die folgenden Artikel: Olivenöl 2,16, rohe Baumwollgarne bis No. 12 1,58, Waschseife 1,49, gesalzene Fische besserer Qualität 1,23, Oliven 1,01, Sesam 1,01,

Steinkohle 0,82, gewöhnliche gesalzene Fische 0,62, frische Früchte wie Orangen, Zitronen etc. 0,52, Sohlenleder 0,45, Flachs 0,46, Baumwolle 0,46 Mill.

Stellt man sich die Frage, welcher von den beiden Staaten aus dem Handelsverhältnisse wohl den größten Nutzen ziehe, so soll man nicht nur die statistischen Angaben zu Rate ziehen, sondern man muß auch alle besonderen Umstände würdigen, unter welchen sich der Handelsverkehr zwischen den beiden Staaten abwickelt. Aus den angeführten statistischen Angaben in Tabelle X u. XI geht hervor, daß Bulgarien mehr Waren nach der Türkei exportiert, als umgekehrt die Türkei nach Bulgarien. So z. B. betrug im Jahre 1905 die bulgarische Ausfuhr nach der Türkei 36 651 921 Frs., während der türkische Export nach Bulgarien mit nur 21 083 853 Frs. abschloß, also eine Differenz von 15 578 068 Frs. vorhanden war, welche sich als ein erhebliches Aktivum für die Bilanz Bulgariens repräsentiert.

Noch wichtiger erscheint der türkische Markt für den bulgarischen Export, wenn man die verschiedenen Exportartikel nach der Türkei näher ins Auge fäßt. Wie aus den angegebenen Daten in Tabelle X ersichtlich ist, exportiert Bulgarien hauptsächlich Agrarprodukte, Mehl, lebendes Vieh und dessen Produkte, ferner Produkte der Textilindustrie. Wenn man von dem Getreide absieht, welches bei günstigen Handelsverhältnissen auch in den westeuropäischen Staaten Absatz finden kann, würde man für die anderen Artikel den Verlust des türkischen Marktes als sehr schädlich empfinden, insbesondere für die Ausfuhr von lebendem Vieh, welches wegen seiner minderwertigen Qualität nur in der Türkei und in unbedeutendem Maße auch noch in Griechenland ein Absatzgebiet findet.

Der türkische Markt ist weiterhin von sehr großer Bedeutung für die bulgarische Textilindustrie, welche hauptsächlich grobe Schajakstoffe und wollene Besatzschnüre (Gaitan) erzeugt und so eingerichtet ist, daß die von ihr erzeugten Artikel dem türkischen Geschmack entsprechen.

Anders verhält es sich mit der türkischen Ausfuhr nach Bulgarien. Die türkischen Ausfuhrartikel sind zumeist solche, die eben vorwiegend in der Türkei produziert werden (Olivenöl, Oliven, Südfrüchte, gesalzene Fische usw.) und schon vor Abschluß der gegenwärtig in Geltung stehenden Zollkonvention aus der Türkei bezogen wurden; ferner sind es Industrieartikel und Halbfabrikate, für welche türkischerseits durch Aufsuchung neuer Absatzgebiete ein Ersatz für den Ausfall im Exporte nach Bulgarien wohl unschwer gefunden werden könnte.

In Berücksichtigung wäre ferner zu ziehen, daß die größeren Industriegebiete in der Türkei zum Teil unter Mitwirkung fremden Kapitals gegründet wurden, und vielfach vorwiegend ausländische Arbeiter beschäftigen, sodaß bei einer eventuellen Benachteiligung dieser Industrien durch die Kündigung der Zollkonvention nicht ausschließlich türkische Interessen in Mitleidenschaft gezogen würden.

Im Falle eines Zollkrieges zwischen der Türkei und Bulgarien würden die größeren Nachteile wohl auf Seiten Bulgariens liegen, da von dem Wegfall des türkischen Absatzgebietes nicht nur weite Kreise der Bevölkerung Bulgariens sondern auch die wichtigsten Produktionszweige unmittelbar getroffen würden.

# Die Wirkung der Zollpolitik seit 1906.

Wie hat nun die bulgarische Zollpolitik seit 1906 auf die Entwicklung des Handelsverkehrs eingewirkt? (Siehe Tabelle XI des bulgarischen Außenhandels.)

Tabelle XII.

| Jahr | Einfuhr     | Ausfuhr     | Zusammen    | Ausfuhr größer<br>(+), Ausfuhr<br>kleiner (—) |
|------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 1906 | 108 474 373 | 114 573 356 | 223 047 729 | + 6 098 983                                   |
| 1907 | 124 661 089 | 125 594 697 | 250 255 786 | + 933 608                                     |
| 1908 | 130 150 642 | 112 356 497 | 242 507 639 | - 17 793 645                                  |
| 1909 | 160 429 624 | 111 433 683 | 271 863 307 | - 48 995 941                                  |

Aus diesen Angaben erhellt ganz deutlich, daß die Einfuhr Bulgariens eine sehr beträchtliche Steigerung erfahren hat. So bezifferte sich die Einfuhr im Jahre 1906 auf 108 474 373 Frs., während sie im Jahre 1909 überraschend schnell emporgestiegen ist zu der respektablen Höhe von 160 429 624 Frs.

Die Ausfuhr dagegen ist in den letzten Jahren nicht ganz unerheblich zurückgegangen. Während sie noch im Jahre 1906 114 573 356 Frs. betrug, ist sie im Jahre 1907 auf 125 594 697 Frs., im Jahre 1908 auf 112 356 497 Frs. und im Jahre 1909 auf 111 433 683 Frs. herabgesunken. Der Grund zu diesem etwas auffallenden Rückgang des bulgarischen Exportes ist in der Gestaltung der landwirtschaftlichen Produktion zu suchen. Den ausschlaggebenden Faktor für die Kaufkraft der Konsumenten in einem Agrarstaate wie Bulgarien bildet der Ernteausfall.

Obwohl nun aber die wirtschaftliche Lage Bulgariens im Jahre 1908 und 1909 im allgemeinen nicht günstig genannt werden konnte, hat sich trotzdem gerade in diesen Jahren die Einfuhr ungemein vergrößert, sodaß die bulgarische Handelsbilanz in den oben genannten 2 Jahren mit einem Passivsaldo von 17 793 645 Frs. bezw. 48 995 941 Frs. abschloß. Diese beträchtliche Steigerung des Imports ist darauf zurückzuführen, daß im Laufe der Jahre 1908 und 1909 sehr große Staatslieferungen erfolgten, welche zur Erhöhung der Einfuhr viel beigetragen haben.

Für die Mehrbezüge der Waren ist nicht zum Geringsten auch der Umstand von Bedeutung gewesen, daß die ursprünglich sehr guten Ernteaussichten sich nicht in dem erhofften Maße verwirklichten, indem der tatsächliche Ernteausfall weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.

Im großen und ganzen aber hat der Außenhandel Bulgariens in dem besprochenen Zeitabschnitt von 1906 bis 1909 eine sehr bedeutende Steigerung erfahren. Während z. B. für den Jahresdurchschnitt 1896—1905 die Einfuhr 82 031 925 Frs. betrug, ist sie für den Zeitabschnitt 1906—1909 auf 130 928 932 Frs. gestiegen. Die Ausfuhr aber bezifferte sich für dieselbe Periode auf 92 653 864 Frs. resp. 115 989 684 Frs. wie die folgende Tabelle ergibt:

Tabelle XIII.

| Jahr      | Einfuhr aus<br>Ausland | Ausfuhr<br>Bulgariens nach<br>Ausland | Zusammen    |
|-----------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1891—1896 | 82 383 038             | 82 740 881                            | 165 123 919 |
| 1897—1905 | 82 031 925             | 92 653 864                            | 174 685 789 |
| 1906—1909 | 130 928 932            | 115 989 684                           | 246 918 616 |

Mit der allgemeinen Vermehrung der Einfuhr in der Periode des autonomen spezifischen Zolltarifes ging Hand in Hand die erhebliche Einfuhrverminderung der Artikel, welche in dem Lande einem hohen Schutzzoll unterworfen waren.

Zwar erfuhren nicht alle diese Artikel eine Verminderung, aber immerhin wurde dadurch die ausländische Konkurrenz wesentlich eingeschränkt. (Siehe Tabelle XIV.)

Aus der Tabelle geht ferner hervor, daß die Einfuhr in Wein, Essig, Bier, Weingeist, Kognak, Rum, Arrak, Möbel, Schajak, von Wolle, Baumwollgewebe, nicht gebleicht und nicht gefärbt, von Seilen und von

Tabelle XIV. Die wichtigsten Einfuhrartikel, die in

| Waren         1897         1898         1899         1900         1901           94         Wein aller Art in Fässern 6.         355 867         1 086 501         624 442         138 023         434 757           96         Essig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Bezeichnung der         |           |           | 7         | eitperio        | de des    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| Sesig   Sesi |             | Waren                   | 1897      | 1898      | 1899      | 1900            | 1901      |
| Bier in Fässern   Weingeist   Weingeist   Kognak, Rum und Arrak   Maschseife   202 857   210 157   219 379   61 314   66 747   210 157   219 379   61 314   66 747   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210 157   210                                     |             |                         |           |           |           |                 | 434 757   |
| 98         Weingeist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                         |           |           |           |                 |           |
| Rognak, Rum und Arrak   Raffinierter Zucker   2934 056   358 386   3 072 037   2 251 455   2 228 222   221 480   480 566   480   560   2 251 455   2 228 222   2 221 480   2 251 455   2 228 222   2 221 480   2 251 455   2 228 222   2 221 480   2 251 455   2 228 222   2 221 480   2 251 455   2 228 222   2 221 480   2 251 455   2 228 222   2 221 480   2 251 455   2 228 222   2 222 222   2 222 222   2 222 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                         |           |           |           |                 |           |
| 103         Raffinierter Zucker         .         2 934 056         3 358 386         3 072 037         2 251 455         2 228 222         480 56           134         Waschseife         .         .         602 693         340 638         344 393         160 443         480 56           224         Möbel         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                         |           |           |           |                 |           |
| Waschseife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                         |           |           |           |                 |           |
| Möbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                         |           |           |           |                 |           |
| Fensterglas aller Art .  a) Schreib- und Druckpapier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 34"1 1                  |           |           |           |                 |           |
| Papier   Deckpapier   Deckpap | 264         | Fensterglas aller Art . | 331 837   | 270 828   | 265 133   | 321 411         | 280 228   |
| b) Packpapier u. Pappe Sohlenleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 277         | a) Schreib- und Druck-  |           |           |           |                 |           |
| Sohlenleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                         |           |           |           |                 |           |
| 294       Maroquinleder, Ziegenfelle aller Art hergerichtet, Kalbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                         |           |           |           |                 |           |
| felle aller Art hergerichtet, Kalbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                         | 2 042 903 | 1 366 297 | 1 070 766 | 1 137 174       | 1 868 404 |
| richtet, Kalbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 294         |                         |           |           |           |                 |           |
| 297       Gemeine Schuhwaren . Schuhwaren aus allen feinen Ledersorten . Schuhwaren aus allen feinen Ledersorten . Grobe Wollstoffe und Ab-Schajak aus Wolle Tuche und Stoffe aus Wolle, gefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                         | 261 901   | 795 100   | 650 633   | 560 247         | 994 021   |
| Schuhwaren aus allen feinen Ledersorten . Grobe Wollstoffe und Ab-Schajak aus Wolle Tuche und Stoffe aus Wolle, gefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207         |                         |           |           |           |                 |           |
| feinen Ledersorten . Grobe Wollstoffe und Ab-Schajak aus Wolle Tuche und Stoffe aus Wolle, gefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 471         |                         | 21 004    | 0 025     | 3 303     | 2 301           | 25 005    |
| 338       Grobe Wollstoffe und Ab-Schajak aus Wolle Tuche und Stoffe aus Wolle, gefärbt       260 073 134 689 54 204 13 446 45 814 116 825 69 812 116 825 67 424 1434 135 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 825 67 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812 116 812                                                        |             |                         | 201 937   | 193 878   | 119 474   | 76 993          | 73 379    |
| Tuche und Stoffe aus Wolle, gefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 338         |                         |           |           | 54 204    | 13 446          | 45 814    |
| Wolle, gefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Ab-Schajak aus Wolle    | 51 875    | 40 186    | 94 951    | 69 812          | 116 829   |
| 330       Wollgarn aller Art, ungefärbt       31 802       45 957       17 140       2 942       1 618         330       Wollgarn aller Art, gefärbt       333 452       235 520       127 296       99 276       228 060         365       Baumwollengewebe, nicht gebeicht, nicht gefärbt       837 412       699 310       639 855       533 323       1 311 936         366       Baumwollengewebe gebleicht, gefärbt       1 073 896       389 797       1 642 662       759 847       2 284 742         386       Seile aller Art       765 656       581 515       465 443       336 283       373 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                         |           |           |           |                 |           |
| gefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                         | 1 949 639 | 1 354 749 | 967 935   | 667 424         | 1 434 135 |
| 330 Wollgarn aller Art, ge- färbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>33</b> 0 |                         |           | 45.055    | 4=440     | 0.040           | 1 610     |
| färbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220         |                         | 31 802    | 45 957    | 17 140    | 2 942           | 1 618     |
| Baumwollengewebe,<br>nicht gebleicht, nicht<br>gefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330         |                         | 222 452   | 225 520   | 127 206   | 00 276          | 229 060   |
| nicht gebleicht, nicht<br>gefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 365         |                         | 333 432   | 233 320   | 12/ 290   | 99 210          | 220 000   |
| gefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303         |                         |           |           |           |                 |           |
| 366 Baumwollengewebe gebleicht, gefärbt 1 073 896 389 797 1 642 662 759 847 2 284 744 386 Seile aller Art 765 656 581 515 465 443 336 283 373 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                         | 837 412   | 699 310   | 639 855   | 533 323         | 1 311 938 |
| bleicht, gefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 366         | Baumwollengewebe ge-    | 00, 112   | 033 010   | 000 000   | 333 323         |           |
| 386   Seile aller Art   765 656   581 515   465 443   336 283   373 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                         | 1 073 896 |           |           |                 |           |
| 206 Dindfodon and Colonias 201 400 207 520 122 206 00 145 172 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Seile aller Art         | 765 656   |           |           |                 | 373 562   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 386         | Bindfaden und Schnüre   | 291 480   | 207 528   |           | 99 145          | 172 594   |
| 405   Kleider aus Wollstoffen   1 668 750   1 063 009   843 721   595 120   782 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 405         | Kleider aus Wollstoffen | 1 668 750 | 1 063 009 | 843 721   | <b>595 12</b> 0 | 782 771   |

Kleidern aus Wollstoffen sich verminderte, während die übrigen Artikel keine Veränderung aufweisen.

Die Getränke, wie Bier, Wein, Kognak, Rum, Arrak, ferner Weingeist kommen überhaupt nicht mehr als Einfuhrartikel in Betracht, da die Produktion dieser Artikel in dem Lande sich stark entwickelt hat und jetzt den ganzen inländischen Bedarf deckt.

Trotz der beachtenswerten Fortschritte, die die

dem Lande einem hohen Schutzzoll unterworfen sind.

| Vertragstarifes                                              |                                                              |                                                             |                                                              | Zeitperio                                               | de des auto                                                | onom. spez                                                 | if. Tarifes                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1902                                                         | 1903                                                         | 1904                                                        | 1905                                                         | 1906                                                    | 1907                                                       | 1908                                                       | 1909                                                       |
| 347 930<br>49 462<br>58 152<br>37 944<br>83 391<br>2 347 635 | 105 845<br>95 254<br>44 770<br>75 084<br>85 162<br>3 074 907 | 34 708<br>95 020<br>49 164<br>14 140<br>92 038<br>4 280 141 | 52 394<br>98 259<br>49 151<br>38 242<br>119 196<br>5 466 202 | 3 328<br>9 866<br>34 880<br>11 252<br>54 237<br>656 746 | 5 185<br>10 582<br>35 747<br>41 912<br>60 710<br>2 791 257 | 8 084<br>11 233<br>44 116<br>35 164<br>53 554<br>3 355 381 | 2 751<br>14 278<br>48 247<br>12 095<br>61 431<br>4 252 433 |
| 422 410<br>142 067<br>381 971                                | 450 008<br>158 815<br>364 013                                | 757 677<br>253 850<br>287 842                               | 659 473<br>306 727<br>494 111                                | 660 721<br>117 569<br>590 783                           | 1 177 566<br>61 089<br>410 217                             | 1 164 388<br>82 245<br>402 844                             | 2 271 148<br>77 728<br>392 822                             |
| 786 152<br>577 519<br>1 666 289                              | 758 718<br>493 783<br>1 897 735                              | 951 994<br>630 519<br>2 593 589                             | 1 199 722<br>688 193<br>2 373 777                            | 787 203<br>551 524<br>2 243 611                         | 1 273 592<br>645 965<br>1 851 828                          | 1 339 984<br>638 066<br>1 868 629                          | 1 294 449<br>343 157<br>2 194 224                          |
| 1 034 076<br>36 460                                          | 1 072 763<br>53 897                                          | 1 799 445<br>111 760                                        | 1 550 907<br>128 801                                         | 1 444 533<br>88 278                                     | 1 420 568<br>49 015                                        | 1 227 010<br>79 873                                        | 1 516 587<br>92 410                                        |
| 58 586<br>60 936<br>121 695                                  | 81 392<br>60 888<br>147 151                                  | 95 007<br>306 231<br>188 307                                | 157 993<br>297 036<br>236 166                                | 83 505<br>232 247<br>46 688                             | 73 295<br>219 868<br>14 551                                | 177 690<br>438 354<br>897                                  | 145 176<br>490 582<br>4 967                                |
| 1 748 568                                                    | 1 951 452                                                    | 2 887 480                                                   | 2 641 297                                                    | 2 034 799                                               | 2 793 743                                                  | 3 186 920                                                  | 3 434 207                                                  |
| 9 641                                                        | 4 969                                                        | 7 402                                                       | 91 156                                                       | 15 517                                                  | 23 084                                                     | 19 092                                                     | 25 402                                                     |
| 164 498                                                      | 147 587                                                      | 76 571                                                      | 197 441                                                      | 410 769                                                 | 190 949                                                    | 155 625                                                    | 265 172                                                    |
| 1 263 094                                                    | 1 016 453                                                    | 1 757 150                                                   | 1 323 267                                                    | 1 068 804                                               | 1 179 064                                                  | 425 987                                                    | 420 561                                                    |
| 2 075 060<br>513 891<br>156 085<br>831 379                   | 2 209 333<br>595 106<br>248 353<br>822 414                   | 834 325<br>257 279                                          | 3 225 857<br>755 151<br>292 648<br>736 820                   |                                                         | 259 483<br>380 902                                         | 1 664 201<br>196 335<br>353 745<br>602 856                 | 2 321 291<br>261 197<br>287 032<br>554 500                 |

Zuckerindustrie gemacht hat, weist die Einfuhr von Zucker keine wesentliche Verminderung auf. Dies ist durch den Umstand zu erklären, daß der Konsum durch die heimische Produktion nicht gedeckt werden kann, weil die mittelmäßige Rübenernte eine Steigerung der Produktion nicht gestattet.

Die Einfuhr von Waschseife ist deswegen in die Höhe gegangen, weil die Türkei, welche als Hauptlieferant der gewöhnlichen Sorten in Betracht kommt, eine Zollvergünstigung für diesen Artikel genießt. Die Waschseifenproduktion entwickelt sich befriedigend.

Die Veränderungen in der Einfuhr von Schreib-, Druck- und Packpapier, sowie Pappe und aller Arten Papierwaren sind unbedeutend.

Die ausländische Konkurrenz war bei diesen Artikeln nicht leicht zu beseitigen, weil das Ausland gute Qualitäten Papier bei sehr niedrigen Preisen lieferte, während das inländische Papier wegen seiner minderen Qualität und relativ teuren Preisen keinen guten Absatz in dem Lande finden konnte.

Eine bemerkenswerte Veränderung hat auch die Einfuhr von Leder nicht erfahren, aber immerhin haben die hohen Schutzzölle günstig auf die Lederindustrie gewirkt. Einige Lederfabriken wurden gegründet, welche hauptsächlich billiges Sohlenleder, Blank- und Juchtenleder produzieren.

Die Einfuhr von Seilen, Bindfaden und Schnüren ist ziemlich zurückgegangen, was auf das Konto der zunehmenden heimischen Produktion zu setzen ist.

Dagegen hat sich die Einfuhr von Fensterglas vergrößert, da die Glasproduktion in Bulgarien sehr schwach entwickelt ist.

Infolge der starken Erhöhung der Zölle auf die Möbel hat sich die Einfuhr dieses Artikels stark vermindert zugunsten der heimischen Möbelbranche.

Die Einfuhr von wollenen Tuchen und Herrenstoffen weist mit Ausnahme von Schajak keine Verminderung auf, aber trotzdem entwickelt sich in den letzten Jahren die Produktion wollener Stoffe sehr vorteilhaft. Vorwiegend werden grobe wollene Tuche produziert, von denen der eine Teil im Inlande, der andere Teil in der Türkei ein Absatzgebiet finden.

Schließlich sei noch die Einfuhr von fertigen Kleidern besonders erwähnt, welche einen Rückgang zu verzeichnen hat. Die Verminderung der Einfuhr von fertigen Kleidern und die Erhöhung der Einfuhr von Herrenstoffen weist darauf hin, daß die Entwicklung des Schneidergewerbes in stetigem Wachstum begriffen ist.

Fassen wir jetzt diese kurzen Ausführungen über die Einfuhr von Artikeln, die im Lande einem hohen Schutzzoll unterworfen waren, zusammen, so kommen wir zu dem Resultate, daß trotz einer starken Vergrößerung des Handelsverkehrs während der Geltungsdauer des autonomen spezifischen Zolltarifes ein Teil der durch hohe Zölle geschützten Einfuhrartikel eine Verminderung, ein anderer Teil keine Veränderung und ein weiterer Teil eine Vergrößerung erfahren hat, wie Tuche, Leder usw. Dies ist aber nicht auf eine Verminderung der heimischen Produktion zurückzuführen, sondern vielmehr einerseits auf die nicht ausreichende inländische Produktion, andererseits auf den immer mehr wachsenden Bedarf an feineren Artikeln.

Die bulgarische Industrie wurde nicht nur auf zollpolitischem Wege gefördert, sondern auch durch innere
gesetzgeberische Maßregeln. Das aus dem Jahre 1894
stammende Industrieförderungsgesetz wurde im Jahre
1905 wesentlich modifiziert. Das neue Gesetz enthält zahlreiche Änderungen und Neuerungen, welche die Anwendung der gesetzlichen Vergünstigungsmittel notwendig machen.

Eine recht beachtenswerte Neuerung hat das Gesetz durch die Einrichtung eines Industrierates beim Handelsund Landwirtschaftsministerium geschaffen, welchem in allen die Industrieförderung berührenden Fragen eine Meinungsäußerung zusteht, und der auch über die einlaufenden Gesuche um Gewährung der im Gesetz normierten allgemeinen und speziellen Begünstigungen zu entscheiden hat.

Durch die neuen Industrieförderungsgesetze sind alle staatlichen und Gemeindebehörden verpflichtet, ihren Be-

darf durch inländische Erzeugnisse zu decken, selbst wenn sie bei gleicher Qualität bis zu 5 % teurer sind, während nach dem alten Gesetze diese Verpflichtung sogar bis zu einer 15 %igen Differenz bestand.

Eine weitere Neuerung des Gesetzes ist die Verpflichtung der von dem Staate unterstützten Industrieunternehmungen, einen Fonds für Arbeiterversicherung gegen Unfälle zu gründen.

Ferner sind die von dem Gesetze begünstigten Unternehmungen verpflichtet, alljährlich dem Handels- und Landwirtschaftsministerium Berichte über die Wirkung des Gesetzes, über den Geschäftsgang, die Zahl der Arbeiter und Arbeiterinnen, die Löhne, die Jahresproduktion, die verbrauchten inländischen und ausländischen Rohprodukte, Brennmaterialien und alle vom Auslande eingeführten Maschinen zu erstatten.

Nach einer Bestimmung des neuen Gesetzes sollen für die von den begünstigten Industrieunternehmungen benötigten Rohstoffe und Halbfabrikate sowie deren Fabrikate beim Transport auf den bulgarischen Staatseisenbahnen ermäßigte Tarifsätze gelten. Diese Vorzugstarife sollten von der Generaldirektion der bulgarischen Staatseisenbahnen im Vereine mit dem Handels- und Landwirtschaftsministerium ausgearbeitet werden, während laut den Bestimmungen des alten Gesetzes diese Materialien und Halbfabrikate eine Ermäßigung in der bestimmten Höhe von 35 % genossen hatten.

Erwähnenswert ist auch noch die Bestimmung, nach welcher im dritten Jahre seit der Gründung einer Unternehmung die Hälfte, im 4. Jahr 3/4 von den beschäftigten Arbeitern Inländer sein müssen, sodaß im 5. Jahre usw. nur noch die Meister und die Spezialisten Ausländer sein können.

Die Bedingungen, unter denen eine Industrieunternehmung alle vorgesehenen Vorteile genießen kann, gehen dahin, daß der Betrieb wenigstens mit 10 Pferdekräften arbeitet, während 6 Monaten 15 Arbeiter beschäftigt und mit Geräten im Werte von wenigstens 20 000 Frs. ausgerüstet ist.

Nachdem wir so die Zoll- und industriepolitischen Maßnahmen in den Kreis unserer Betrachtung gezogen haben, wollen wir in folgendem nur noch kurz feststellen, welche Erfolge diese Maßnahmen für die heimische Industrie bisher gehabt haben.

Die allgemeine Lage der bulgarischen Industrie kann wohl als günstig bezeichnet werden.

Die mit dem Jahre 1906 einsetzende Schutzzollära hatte viele Betriebserweiterungen zur Folge und rief zahlreiche industrielle Projekte großen Stiles ins Leben. Fast alle Industrieunternehmungen besitzen nunmehr ganz moderne Installation, arbeiten mit Maschinen neuester Systeme und sind daher bei weitem leistungsfähiger als vorher.

Was den gegenwärtigen Stand der industriellen Unternehmungen betrifft, so ist dieser leider unbekannt, weil für das Jahr 1910 keine Veröffentlichung vorhanden ist.

Die in der Tabelle XV befindlichen Ziffern beziehen sich auf das Jahr 1908 und 1909.

235 Industrieunternehmungen erhielten von dem Staate Unterstützung, von denen nur 203 Bericht über ihren Geschäftszustand erstatteten. Von den 203 Betrieben gehören allein 76 der Nahrungs- und Genußmittelbranche an; darunter befinden sich 43 Mehl- und Griesfabriken, 1 Zuckerfabrik, 14 Brauereien usw. Die Textilindustrie ist vertreten mit 55 Betrieben, die Lederfabrikation mit 22, die Metallwarenfabrikation mit 11, die keramische Industrie mit 8, die chemische Industrie mit 19 — darunter 4 Pulver- und Dochtfabriken — die Seifen- und Parfümeriefabrikation mit 8, Rosenöldestillation mit 3, die Holz- und Möbelindustrie mit 8 Betrieben, ferner haben

Tabelle XV. Stand der nach dem Industrieförderungsgesetz von 1905

| Industriezweig                                                                        | Zahl der Etablisse-<br>ments | Das Anlagekapital, Grund u. Boden, Gebäude und Maschinen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                       | -                            |                                                          |
| I. Bergwerksindustrie.                                                                |                              |                                                          |
| 1. Steinkohlengewinnung                                                               | 1                            | 791 777                                                  |
|                                                                                       | _                            |                                                          |
| II. Metallindustrie.                                                                  |                              |                                                          |
| 1. Konstruktion von Maschinen und deren Teilen, Herstellung                           |                              |                                                          |
| von feuerfesten Kassen, Eisenmöbel etc                                                | 11                           | 1 554 326                                                |
|                                                                                       | 1                            | 1 33 1 320                                               |
| III. Keramische Industrie.                                                            |                              |                                                          |
| 1. Herstellung von Ziegelsteinen, Dachziegeln, Röhren, Fayenceöfen, Steinplatten usw. |                              |                                                          |
| Favenceöfen Steinnlatten usw                                                          | 7                            | 3 246 850                                                |
| 2. Industrie von Beton                                                                |                              |                                                          |
| Z. Industrie von Beton                                                                | 1                            | 180 000                                                  |
| Zusammen                                                                              | 8                            | 3 426 850                                                |
| IV. Chemische Industrie.                                                              |                              |                                                          |
| + D1                                                                                  | A                            | 109 179                                                  |
| 1. Pulver- und Dochttabrikation                                                       | 4                            |                                                          |
| 2. Fabrikation von Seifen und Parfümerien                                             | 8                            | 361 203                                                  |
| 3. Fabrikation von Tinte, Siegellack, Leim, Lacken etc                                | 2                            | 65 700                                                   |
| 4. Fabrikation von Kohlensäure                                                        | 1                            | 53 862                                                   |
| 5. Rosenessenzdestillation                                                            | 3                            | 335 400                                                  |
| 5. Ruschessenzuestination , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       |                              |                                                          |
| 6. Fabrikation von Rapsölen                                                           | 1                            | 96 329                                                   |
| Zusammen                                                                              | 19                           | 1 021 674                                                |
| V. Nahrungs- und Genußmittelindustrie.                                                |                              |                                                          |
| V. Namungs- und Genubmitterindustrie.                                                 | 12                           | 7 140 200                                                |
| 1. Fabrikation von Mehl und Gries                                                     | 43                           | 7 140 360                                                |
| 2. Fabrikation von Teigwaren (Makkaroni und Nudel)                                    | 2                            | 117 094                                                  |
| 3. Zuckerproduktion                                                                   | 1                            | 3 598 075                                                |
| 4 Fabrikation von Kakao, Schokolade, Bonbons etc.                                     | 3                            | 177 166                                                  |
| 5. Fabrikation von Pflanzenkonserven                                                  | 1                            | 14 150                                                   |
|                                                                                       |                              | 6 532 646                                                |
| 6. Brauereien                                                                         | 14                           |                                                          |
| 7. Brennereien                                                                        | 5                            | 2 938 570                                                |
| 8. Weinfabrikation                                                                    | 1                            | 122 402                                                  |
| 9. Tahin und Sesamölfabrikation                                                       | 4                            | 224 389                                                  |
| 9. Tahin und Sesamölfabrikation                                                       | 2                            | 290 777                                                  |
|                                                                                       |                              |                                                          |
| Zusammen                                                                              | 76                           | 21 155 631                                               |
| VI. Textilindustrie.                                                                  |                              |                                                          |
| 1. Leinen- und Hanftuchfabrikation                                                    | 1                            | 254 654                                                  |
| 2. Fabrikation von Baumwollengarn                                                     | 1                            | 1 644 232                                                |
| 3. Fabrikation von Baumwollentuchen                                                   | 2                            | 380 744                                                  |
| 4. Fabrikation von Wollgaru und Wolltuchen                                            | 30                           | 6 485 994                                                |
| 4. Labrikation von Wongaru und Wontdenen                                              |                              |                                                          |
| 5. Fabrikation von Besatzschnüren (gaiten)                                            | 1                            | 30 300                                                   |
| 6. Färbereien und Fabriken für Reinigung von Tuchen                                   |                              |                                                          |
| und Garnen                                                                            | 6                            | 360 233                                                  |
| 7. Teppichfabrikation                                                                 | 1                            | 7 482                                                    |
| 8. Seilerei                                                                           | 2                            | 159 223                                                  |
|                                                                                       | 11                           | 352 477                                                  |
|                                                                                       |                              |                                                          |
| Zusammen                                                                              | 55                           | 9 675 339                                                |
|                                                                                       |                              |                                                          |

#### von dem Staate unterstützten Fabrikindustrie im Jahre 1908/1909.

| Zahl der Arbeiter                         |                                 | Gerder Jahres-                             |                                             | Wert der v<br>Mater                                                                        |                                                                                      | Ausfuhr<br>nach Aus-                                           |                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Männer                                    | Frauen                          | Zusamm.                                    | Effekt. Pferde-<br>kräfte                   | produk-<br>tion                                                                            | Einheimische<br>in Francs                                                            | Fremde in Francs                                               | land in<br>Francs       |
| 6 734                                     |                                 | 6 734                                      |                                             |                                                                                            | 61 277                                                                               |                                                                | 533 750                 |
| 691                                       |                                 | 691                                        | 192                                         | 1 261 674                                                                                  | 83 615                                                                               | 308 603                                                        | 2 000                   |
| 966<br>40                                 | 71                              | 1 037                                      | 609<br>40                                   | 1 034 178                                                                                  | 131 563<br>20 000                                                                    | 8 821<br>30 000                                                |                         |
| 1 006                                     | 71                              | 1 077                                      | 649                                         | 1 044 178                                                                                  | 151 563                                                                              | 38 821                                                         |                         |
| 54<br>100<br>25                           | 23<br>47                        | 54<br>123<br>72                            | 8<br>54<br>                                 | 170 635<br>973 841<br>63 200                                                               | 8 177<br>63 501<br>2 472                                                             | 109 597<br>532 274<br>48 909                                   | 6 500                   |
| 27<br>66<br>9                             |                                 | 27<br>66<br>9                              | 18<br>350<br>41                             | 8 814<br>265 800<br>144 745                                                                | 1 987<br>173 100<br>83 969                                                           | 3 586<br><br>32 858                                            | 336<br>265 800<br>8 996 |
| 281                                       | 70                              | 351                                        | 471                                         | 1 627 036                                                                                  | 333 207                                                                              | 727 224                                                        | 281 632                 |
| 866<br>27<br>829<br>51<br>8<br>600<br>265 | 9<br>9<br>147<br>45<br>26<br>15 | 875<br>36<br>976<br>96<br>34<br>615<br>265 | 2 459<br>17<br>850<br>23<br>—<br>550<br>307 | 18 105 212<br>76 984<br>2 719 859<br>280 736<br>32 695<br>3 920 218<br>3 418 697<br>34 780 | 19 765 113<br>61 200<br>960 918<br>98 614<br>8 794<br>784 577<br>2 681 761<br>34 780 | 47 676<br>7 180<br>116 375<br>83 925<br>3 700<br>560129<br>656 | 6730766                 |
| 45<br>11                                  | 3                               | 48<br>11                                   | 28<br>10                                    | 265 302<br>106 153                                                                         | 146 383<br>67 633                                                                    | 136 000<br>450                                                 | 7 200                   |
| 2 707                                     | 254                             | 2 961                                      | 4 244                                       | 28 960 637                                                                                 | 24 609 775                                                                           | 456 092                                                        | 6 825 966               |
| 33<br>222<br>19<br>1 210<br>12            | 82<br>155<br>125<br>1296        | 115<br>377<br>144<br>2 506<br>12           | 50<br>576<br>120<br>1 587                   | 188 700<br>2 137 040<br>587 124<br>8 902 127<br>79 560                                     | 4 000<br>4 656 490<br>61 234                                                         | 178 500<br>1 207 750<br>474 875<br>1 554 062                   | 3 085 255<br>69 305     |
| 183<br>3<br>86<br>48                      | 72<br>40<br>17<br>502           | 255<br>43<br>103<br>550                    | 152<br>60<br>4                              | 502 848<br>29 030<br>120 030<br>975 452                                                    | 3 206<br>13 000<br>26 763<br>438 373                                                 | 390 968<br>400<br>75 907<br>334 194                            | 6 000                   |
| 1 816                                     | 2 289                           | 4 105                                      | 2 549                                       | 13 521 912                                                                                 | 5 239 066                                                                            | 4 216 653                                                      | 3 160 560               |

| Industriezweig                          | Zahl der Etablisse-<br>ments | Das Anlagekapital, Grund u. Boden, Gebäude und Maschinen |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1711 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                              |                                                          |
| VII. Holz- und Möbelindustrie.          | 1                            | 00.000                                                   |
| Fabrikation von Baumaterialien          | 1 4                          | 90 000<br>184 054                                        |
| 2. Mobeltabrikation                     | 2                            | 142 945                                                  |
| 4. Spazierstockfabrikation              | 1                            | 5 000                                                    |
| Zusammen                                | 8                            | 421 999                                                  |
| VIII. Lederindustrie.                   |                              |                                                          |
| 1. Lederwarenfabrikation                | 22                           | 1 264 133                                                |
|                                         |                              |                                                          |
| IX. Papierindustrie.                    |                              |                                                          |
| 1. Papier- und Pappenfabrikation        | 1                            | 220 000                                                  |
| 2. Fabrikation de cartonages            | 1                            | 64 000                                                   |
| Zusammen                                | 2                            | 284 000                                                  |
| X. Sonstige Industrien.                 |                              |                                                          |
| 1. Elektrizitätsproduktion              | 1                            | 3 893 951                                                |
| Alle Industriezweige zusammen           | 203                          | 43 489 689                                               |

wir dabei noch 2 Papierfabriken und schließlich 1 Bergwerksbetrieb und 1 Elektrizitätswerk.

Diese Unternehmungen hatten in Grund und Boden, in Gebäuden und Maschinen ein Kapital von 43 489 000 Frs. investiert; die Zahl der beschäftigten Arbeiter war mit 16 783 angegeben, darunter 2712 Arbeiterinnen, und die Maschinen waren mit 8456 effektiven Pferdekräften angesetzt.

Was das Anlagekapital der verschiedenen Industrien betrifft, so entfielen auf die Nahrungs- und Genußmittelbranche 21 155 631 Frs., auf Textilindustrie 9 675 339, auf die Elektrizitätsproduktion 3 893 951 Frs., auf keramische Industrie 3 426 850 Frs., auf die chemische Industrie 1 021 674 Frs., auf die Holz- und Möbelfabrikation 421 999 Frs., auf die Papierindustrie 284 000 Frs. und endlich auf die Lederfabrikation 1 264 133 Frs.

(Ziehen wir einen Vergleich zwischen der Größe des

| NV / 1            |          |                          |                     |                                     |               |                |            |
|-------------------|----------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|------------|
| 7111 1 111        |          | Effekt. Pferde<br>kräfte | Wert der<br>Jahres- | Wert der verwendeten<br>Materialien |               | Ausfuhr        |            |
| Zahl der Arbeiter |          |                          |                     |                                     |               | nach Aus-      |            |
|                   |          | Tahres-                  |                     |                                     |               | land in        |            |
|                   |          |                          | ekt                 | tion                                | Einheimische  | Fremde         | Francs     |
| Männer            | Frauen   | Zusamm.                  | Eff                 | tion .                              | in Francs     | in Francs      | Trancs     |
|                   | 1        |                          |                     | 1                                   |               |                |            |
|                   |          |                          |                     |                                     |               |                |            |
| 62                |          | 62                       |                     | 140 000                             | 90 000        |                |            |
| 148               |          | 148                      | 23                  | 195 622                             | 68 578        | 23 190         |            |
| 31                | _        | 31                       | 14                  | 47 269                              | 6 240         | 12 600         | 1 100      |
| 5                 | <u> </u> | 5                        | 2                   | 7 125                               | 1 915         | 870            | -~-        |
| 246               | <u> </u> | 246                      | 39                  | 390 016                             | 166 733       | <b>36 66</b> 0 | _          |
|                   |          |                          |                     |                                     | 1             |                | 1          |
| 62                | 28       | 90                       | 78                  | 165 169                             | 36 500        | 24 400         |            |
|                   |          |                          |                     |                                     |               |                |            |
| 60                |          | 60                       | 75                  | 140 000                             | <b>35</b> 000 | 20 000         |            |
| 2                 | 28       | 30                       | 3                   | 25 169                              | 1 500         | 4 400          |            |
| 62                | 28       | 90                       | 78                  | 165 169                             | 36 500        | 24 400         |            |
| 02                | 20       | 30                       | 10                  | 105 109                             | 30 300        | 24 400         |            |
| 33                |          | 33                       |                     |                                     |               | 6 202          |            |
|                   | -        |                          | 0.456               | 40.015.000                          | -             | 6 292          | 10.000.000 |
| 14 071            | 2712     | 16 783                   | 8 456               | 49 915 002                          | 31 347 819    | 7 435 414      | 10 828 909 |

Anlagekapitals und der Zahl der beschäftigten Arbeiter, so ergibt sich, daß sie nicht in richtigem Verhältnis zu einander stehen.

So z. B. beschäftigt die Nahrungs- und Genußmittelindustrie bei einem Kapital von 21 155 631 Frs. 2961 Arbeiter, während in der Textilindustrie bei einem Anlagekapital von 9 675 339 Frs. 4 105 Arbeiter tätig sind.

Ferner verfügen die Elektrizitätswerke mit einem investierten Kapital von 3 893 951 Frs. nur über 33 Arbeiter, während dagegen in der Bergwerkindustrie mit einem Kapital von 791 777 Frs. 6734 Arbeiter beschäftigt werden.)

Der Wert der Jahresproduktion der unterstützten Unternehmungen betrug 49 915 002 Frs. Von den erzeugten Materialien wurden für 10,83 Mill. Frs. exportiert. Überhaupt arbeiten die meisten Betriebe in der Hauptsache für den inländischen Bedarf mit Ausnahme der

Wollfabriken, der Müllereien, der Rosenölfabriken, eines Kupferbergwerks und einer Besatzschnürefabrik.

Schliellich sei noch hervorgehoben, daß die unterstützte Nahrungs- und Genußmittelindustrie für 24,61 Mill. Frs. einheimische Materialien, dagegen nur für 956 100 Frs. ausländische verwenden, während die Gerbereien und die Textilindustrie vorwiegend ausländische Materialien gebrauchen.

War das Hauptbestreben Bulgariens schon seit den 1890er Jahren darauf gerichtet, eine lebensfähige nationale Industrie großen Stiles zu schaffen, und die vernichtend wirkende ausländische Konkurrenz zu beseitigen, so waren diese Bestrebungen doch erst in der letzten Periode der bulgarischen Zollpolitik von Erfolg gekrönt. Wurde die fremde Konkurrenz auch nicht ganz beseitigt, so wurde sie immerhin hinsichtlich einiger Artikel stark zurückgedrängt und der inländische Markt mehr und mehr für die im Land etablierten Industrien gewonnen.

Daß die Entwicklung der bulgarischen Industrie in den letzten Jahren unter den veränderten Zollverhältnissen einen erheblichen Aufschwung genommen hat, unterliegt gar keinem Zweifel. Dies zeigt sich recht deutlich, wenn man das Ergebnis der von dem statistischen Büro am 31. Dezember 1904 veranstalteten Industriezählung über die nach dem Industrieförderungsgesetze von 1894 von dem Staate unterstützten Industrieunternehmungen mit der Darstellung des Industriezustandes im Jahre 1908 und 1909 vergleicht, der ebenfalls von dem statistischen Büro veröffentlicht wurde.

Das starke Anwachsen der Anzahl der Fabriken, von Arbeitern, dann die Vermehrung der Produktion und des Anlagekapitals sprechen am deutlichsten für die günstige Wirkung der hohen Schutzzölle. Gleichzeitig muß jedoch auch darauf hingewiesen werden, daß bei manchen Betrieben die industrielle Tätigkeit im großen

Tabelle XVI.

| Jahr              | Zahl der<br>Etablissements | Das Anlage-<br>kapital in<br>Mill. Frs. | Beschäftigte<br>Personen | Wert der<br>Jahresproduk-<br>tion in Mill. Frs. |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1894 <sup>1</sup> | 501                        | 34,1                                    | 5 732                    | 30,6                                            |
| 1904              | 166                        | 30,7                                    | 7 026                    | 32,7                                            |
| 1908—1909         | 203                        | 43,5                                    | 16 783                   | 49,9                                            |

und ganzen sich in bescheidenem Rahmen bewegte und nicht in jedem Falle handgreifliche Erfolge erzielt werden konnten. Es wurde jedoch durch Erwerbung und Verwertung vieler Fabrikkonzessionen im Interesse der industriellen Entwicklung des Landes vorgearbeitet und der Grund zu künftigen Aktionen in dieser Richtung gelegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die in diesem Jahre ermittelten Angaben beziehen sich nicht nur auf die Industrieunternehmungen, welche von dem Staate unterstützt sind, sondern umfassen alle Betriebe und Werkstätten.

## Lebenslauf.

Verfasser des vorliegenden Werkes, Kaltscho Kaltscheff, bulgarischer Staatsangehöriger, griechisch-katholischer Religion, wurde am 23. April 1888 zu Osman-Pazar (Bulgarien, als Sohn des Fabrikbesitzers Tintscho Kaltscheff und seiner Ehefrau Maria geboren. Nachdem er die I., II. und III. Klasse der Bürgerschule in Osman-Pazar und den I., II., III. und IV. Kursus des staatlichen Handelsgymnasiums in Sistow (Bulgarien) beendet, woselbst er das Zeugnis der Reife im Jahre 1907 erhalten hatte, begab er sich im Herbst desselben Jahres nach Erlangen, wo er sich den Studien der Staatswissenschaften gewidmet und daselbst 8 Semester bis zur Absolvierung derselben zugebracht hat.

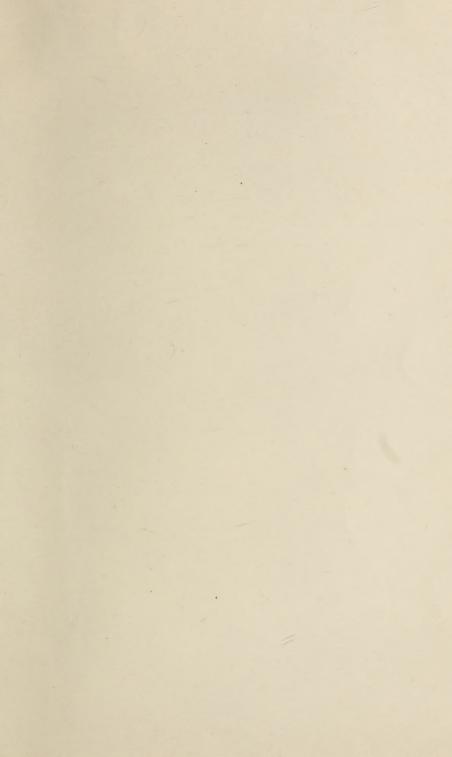

## Lebertsleyf

The second control of the second control of